

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

(.T.d.50.

PT 2436 115 K 6 1786.

# Herr Thomas,

## eine komische Geschichte

nom

Berfaffer

des Siegfried von Lindenberg.

Erfter Theil.

Inspicere, tanquam in speculum, in vitas omnium Buadeo, atque ex aliis sumere exemplum sibi.

TERENT.

Gottingen, Sep Johann Chriffian Dieteric. 1790.

Starting to the

agi dia milita dia mangaisi

1:00 - 134,13

multiples with interpretable of the residence of the Albanda process.

THEF T

ARABAR ARABAR

op<del>itatoi</del>© pri a minaka geomos k **e**mik

# Herr Thomas,

eine komische Geschichte.

Erfter Theil

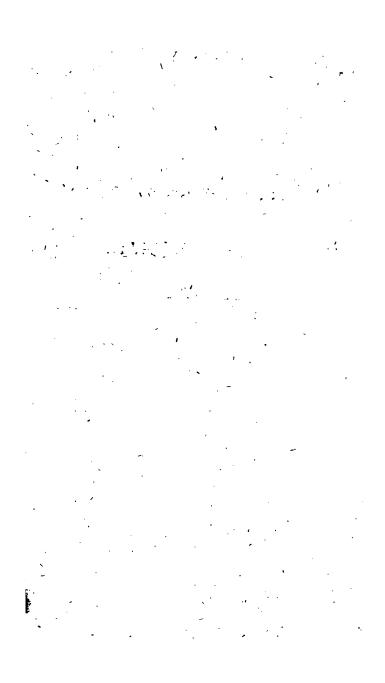

## herr Thomas.

### Erfter Theil.

### Erftes RapiteL

Der ber Bater bed herrn Thomas war.

Se war einmal ein feiner, kluger, und ehre licher Mann, von weichem Herzen und flavrem Aopfe, der hieß mit seinem unbescholtenen Namen Serdinand Thomas, — seithem er ein Mann war, versieht sich; denn in seinen Anabenjahren pflegte Papa ihn kurz weg Vand, chen, Mama Vandel, die Anaben aus der Nachbarschaft aber nach Anabenart nur Doktors Jungen zu nennen. Den lesten Namen



.; 3

> STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

im (.T.d.50.

N5 K6

malini (a servita) y servita (a servita) (a servita) y servita (a

ு இரு நடிப்படின் வெளியே மார் வெளி

# Herr Thomas,

## eine komische Geschichte

nom

Berfaffer

des Siegfried von Lindenberg.

Erfter Theil.

Inspicere, tanquam in speculum, in vitas omnium Suadeo, atque ex aliis sumere exemplum sibi.

TERENT.

Gottingen, ben Johann Chriffian Dieterich. 1790.

## 00000

studició a largida

्रांदिक,दार्वी । । अधिकारी

Alege angell

I there is a more help of the fit yield do glum by it is a great after the constitution in the constitution in the constitution of the constitution in the constitution of the constitution in the constitution of the constitutio

THAZIT

Birelingen,

Altestal Controller vermehren med

1790.

# Herr Thomas,

eine fomische Geschichte.

Erfter TheiL



## herr Thomas.

## Erster Theil.

### Erftes Rapitel

Wer ber Bater bed herrn Thomas war.

licher Mann, von weichem herzen und eher licher Mann, von weichem herzen und flaw rem Lopfe, der hieß mit seinem unbescholtenes Namen Ferdinand Thomas, — seitbem er ein Mann war, versieht sich; denn in seinen Knabenjahren pflegte Papa ihn kurz weg Vand, chen, Mama Vandel, die Knaben aus der Nachbarschaft aber nach Anabenart nur Doßerers Jungen zu nennen. Den letzten Namen

bekam er, weil sein Bater ber Mann im Stabtlein war, ber den Leuten Chinarinde wider das Wechselsieber, Alpstiere ben Berstoofungen, Orykrat beym schlimmen hals, Sal volatile wenn ihnen der Kopf wehthat, und Gummi Taccamahaccae zum Räuchern zu verschreiben verstand, wenn sie von Zähnschmerzen gepläget wurden, hob Mutter Natur die Krankheit, wie sie zu thun psiegt so ost sie kann und der Arzt es erlaubt: so empsing gebührendermaßen Doktor Chomas die Shre; konnte hingegen diese zute Mutter der Zerrüttung des Körpers und den Arzneven nicht obsiegen: so — nu, so war die Krankheit inkurabel; und nichts ist ja simpler, als das unheilbare Krankheiten — unheilbar sind.

Doktor Thomas — benn da dieses Büchlein st schnurgerade als möglich senn wird, vorwärts geben soll, so wäre es verkehrt, den Nater dem Sohne nachzusezen! — Doktor Thomas also hieß in dem ganzen Städtlein Zerr Doktor, verkand alls was ein Doktor verkehen soll und muß, that alles was gewöhnlicherweise ein Doktor thut, kleidete sich auch und trat einher Doktoraliter, zog daneben, trop einem Apotheker,

auf die in Zeitungen und von Quactfalbern gepriefenen, privilegiirten und nicht privilegiirten Arfane gewaltig los, und fonnte ben ber Gele genheit fogar fich ju bem zwar alten und mabren, abet nicht febr gefalzenen Wortfpiele Arcana fune Narrcana herablaffen, wenn ihn der Gifer üben nabm: und bennoch verftanden die guten Leuts then in ber Stadt bas Ding nicht beffer, wenn fle ibn Berr Dottor nannten. Denn, Dn follft miffen, lieber Lefer, herr Thomas ber alles helernt batte und alles ausübte was zum Doftor behöret, mar ben feiner großen Gelabrtbeit bod nur ein Pfufcher in der ausabenden Beilkundes weil er zu beboriger Zeit nie fo viel Louisbor hatte vor fich bringen tonnen, ale erforberlich find bas große D. und in ibm bie Beisbeit bet Meifterschaft und Zunftmagiafeit, von den meis fen Meiftern ju Greifswalde, Bunom, Sarden wick ic. gebührend einzubandeln. Run ift aber befannt, baf in bem großen D Alles flecte, baß ber Schubflicker mit ibm ein Doktor, und ber Gelehrte ohne baffetbe tein Doktor fen; folglich mogte Doktor Thomas der Ratur noch fo gut au Sulfe fommen, oder ben Gottesacker noch fo methodifch fullen: mmbalich tonnen mir ibn für etmas

etwas mehreres als für einen Bonbafen getten laffen, fo leid es uns um feinetwillen if, benn er war ein madrer Mann.

Er felbst wußte das nun wohl recht aut: aber er mußte auch, bag er unter Denichen lebe und von ihnen leben muffe; mithin fublte; er bie Rothwendigfeit, die Vorurtheile berfelben ge wiffermaßen als Gefese fur feine Perfon gelten au laffen. Daber butete er fich den Ditburgern ibren Jrrthum ju benehmen, und erfand eine Muskunft, vermittelft welcher er bas große D feinem Damen bevifigen fonnte, obne fich geras bem fur mehr zu geben als er mar; er fente nehmlich ein fleines : bingu, auf diefe Art: Das fcbrieb aber bas : fo unleferlich, bag es fo aut for ein r ale fur bennahe jeden audern Buchfiab gelten tonnte. Wer nun, fatt Doctorandus, aus feiner Abbreviatur Doctor berquelas, ber batte es fich felber benaumeffen. Das mar ein guter Rund, fich mider Dieb und Stich ju fichern, menn es ja einmal Roth thate, welches aber fo leicht nicht zu befürchten mar, ba fein einziges Collegium medifum ibn etwas angieng, und fein ' Städtlein nicht wur das unbekrittenke Ivs Paeronatus ratione ber Prebigerstellen, sondern auch das Wahlrecht ratione jeglicher anderen Bedienung vom Consul bis jum Lictor besas. Hier aus werden scharschitige und denkende deser nun schon von selbst abnehmen, daß das Stadtlein zu den freyen Städten des trop aller seiner Sam den dennoch heiligen Römischen Reiches gehötte, und daß der Bater unseres Helben das Physisat in dieser Sederrepublik bekleichte. Daß er aber ingleich, neben einigen Bierbrauern, Schuhmachern, Karbern und Gewürzträmern, ein Mitsglied Amplissimi Senatus war, das ist ein Unuskand, den der Leser die jest wohl schwerlich obne uns herausfalkuliren dürfte.

Es erifirte kein Stadtgefen, kraft beffen der Phyfikus durchaus rice promotus batte fenn mussen; aber es erifirte ebenfalls keius, welches den Burgern, Benfassen und Schupverwandten versoten hatte, mehr an das große D zu glanben, als an den Mann. Wie aber mancher Orten der Aberglaube herrscht, die Bestallung gebe den Berstand: so verhielt sichs hier kit dem Glausben an das große D; und wiewohl jeglicher Reschenschüler wußte, daß eine Unge reinen Silbers den

tonnte. Sieraus ergiebt fich, bag ber Dottor wohl Urfache batte alles in Chren ju balten, mas der goldnen Braris forberlich und dienftlich fenn tonnte, bie ben fcmalen Biffen mar nicht fo gang abbalf, aber ju feinem Rirum boch fo viel bintuthat, bas er fich und bie Seinigen noch gut genng in Meibung, und bie Rinberchen sur Schule, ber Bertftatt bes beiligen Beiftes, balten Fonnte: obne fich eben in Schulden in feden. Die Burgerichaft mar nicht gablreich. und baben gu Unfang feiner bortigen Praris auf eine unverfchamte Art gefund, welches lestere entweder vont gefunden Clima und bem auten Baffer, ober von ber einfachen mit eroterischen Giftmifdereven noch unbefamten lebensart, aben von einer gewiffen Rufficitat in ben Sitten, vera moge welcher felbft bie Frau Burgemeiferinn , nichts von Baveurs mußte, ober von allen dies fen Urfachen unfammen und noch von mehreren berrubren mogte. Genug, menn ber himmel nicht bamt und marn bie Docken ober eine anbre Epidemie ins Land gefandt batte: fo murbe les bermann bort nur vor Alter geftorben fenn... Go war es nun wohl bem Doktor nicht zu verdens Ben, ibag et feine Gage und Maug-im Gange

In erhalten fuchte fo gut fiche thun lief, und es unter feinen Bollegen gu Rathe, bas beift unter ben erften Sonoratioribus ober Standesperfonen, Dobe machte, ben gefundem Leibe Frank zu fenn, indem en ihnen ben berrlichen Rusen der Arafervativ : und Frublingefuren eine leuchtend machte. Amplifimus Senatus fecte mit feinem bofen Benfpiele gar bald bie mote Rlaffe ber honoratiorum an, and von biefer flieg allmählich die Sucht abwarts, so daß alles was nur nicht Sandwerkeburich, Lagelohner ober Dienftbote mar, formlich einige Bochen bindurch armemete, und biefe letteren Bleinen Leutchen menigftens ibr Scharflein an Die funffe matige Berichreibung einer balben Drachme Talappenpulvers mit einigen Granen verfüßeten Quechibers verfest, magen zu maffen glaubten, fo oft es gegen das Aequinoftium gieng. Da bandhabte er bann bie herren und grauen, nach Magbagbe ber Romplerion, Diefen mit Rrauterweinen, jenen mit Molfen, und anbre mit Aver menten oder Gelterbrunnen, wodurch nach und . wach bas gefunde Blut fo berrlich geläutert, und bit farte, leicht zu einiger Unmagigkeit perfubrende Berdauungefraft fo temperiret murbe, bag

ber Ment fich boch einigermaßen im Stanbe fall: feine eigne Berbaumastraft in llebung in erhals ten, und feinem Nachfolger recht bubiche Musi Achten eroffnete. Geine Ginnahme vermehrte fich pon Jahr zu Jahr, umb ba fich ohne bes Dofe tors Buthun ein wenig mehr Ueppigkeit in bie Lebensart und Rochfunft ber Burgerichaft einfcblich, ber Raffe und Thee allgemein murben, und ein beillofer Weinschenke feinem Rraber burch Blennicker aufhalf, wie er benn auch burch eben biefes langfame Gift feinem Franzbranntmein bie gelbe Karbe nabm: fo erlebte man immer mehr Benfviele von Leuten bie an auten eintras licen dronischen ") Krankbeiten ftarben, und Die altpaterischen Cobesfalle am Maraimus femil lis \*\*) fcbienen gang aus ber Dobe kommen Mit Das frommete bem Dofter Chomas maidlich.

Wir haben vordin unfern Doktor einen wacker ren Mann genannt, und gleichwohl zeigen ihn seine Frühlings : und Präservationskuren eben nicht non einer wackeren Seite. Das ist wolkt

<sup>\*)</sup> Bangwierigen.

<sup>\*\*)</sup> Bor Miter.

mabr. Aber mancher Prediger glaubt bona fide an ben Beichtftubl; mancher Abvofat an bie Muslichkeit feines Standes, mancher Goldat an bie Wurde bes feinigen, mancher Apothefer an bie Beilfamkeit feiner Difcherenen, mancher Schriftsteller an den Muten feiner Schriften, mancher Rurft an die Aufrichtiafeit feiner Sofi linge, manche Dame an die Allmacht ihrer Reis Be ic. und alle biefe Leute konnen ben ihrem Pleis nen Aberglauben febr mactere Leute fenn, mabrend bie Dame nur fich allein gefällt, ber Rure keine redliche Seele um fich bat, der Schrifts Reller von feinem Menfchen gelefen wird, bet Apothefer bie letten Lebensfrafte oft vollends jerfibret, ber Solbat vielfaltig die Geißel bes Burgers ber ihn nahren muß und die Stuse bes Despotismus if, ber Advokat legaliter bie Beutel fegt, und ber Beichtiger, ber bie Bewiffen ju fegen glaubt, nur fich felber ein Roms pliment macht. Eben fo glaubte herr Doftor Thomas an die Beilfamkeit ber Frublingskuren und der Molfen von gangem Bergen, fo daß er felbft, fo oft der Leng fam, feinen eignen Leich= nam jum wenigften mit einer glafche Geibfchuper fegte. An den feinen Ragouts mar er fo un-- Ar. Thomas. I. Th. 235 . fdul:

fonlbig wie ein ungebohrnes Rinb, und wiber bie auslandischen marmen Getrante erflarte er fich ben ieber Gelegenheit. Ihnen schrieb er treubergig alle bie bleichen Dangen, geschwächten Rerven, verdorbnen Magen, erfchlafften Gingeweibe, famt jeglichem anderen Unwefen gang als Lein auf die Rechnung, an benen feine Molfen und andren bas Blut verfüßenden und verdunnenden, Die Scharfe forrigirenden, und Die Gafte Keinigenden Dermabrungsfuren eben fo febr Schuld Die morberische Braueren des Weinichenten hatte er burch bie befannten chemischen Dege langft entbecket, und ju Rathe einen ernft-Lichen Bortrag beswegen gethan, aber ben feis nen herren Rollegen, ben mobimeifen Schuhmas dern, Schneidermeiftern ic. feinen Ingreß gefunden. Urfach beffen : ber prafibirenbe Bert Konful mar mit bem Giftmifcher leiblich Gefcmifterfind, und batte eber bie gange Stadt ermorben, als feinem trauten Better und Bus fenfreunde Ein Saar frummen laffen. tonnte ber Phyfifus nicht \*).

Dag

<sup>9)</sup> Policengebrechen gehören in wenigen Ländern ju ben feltsamen Phanomenen. Man weis, bas

Daß er übrigens den Namen eines wackeren Mannes verdiente, erhellet unter andern auch baraus, daß der Apotheker über nahllose Zeiten gar bitterlich lamentirte, und nicht das liebe Brodt gehabt haben wurde, wenn er nicht nes benben

Das fogar Die Apotheten mancher Orten feiner Anfficht und Bifitation unterworfen find, und bag es vielfältig auch ba, mo fie etma aujährlich vifitiret werben, gar ichlecht mit thnen beftellet fen, wenn ber Phpfifus ein uns miffenber ober feiler Gefell, ober benbes ift. Afte alfo ein Bunber, wenn es gange Lanber giebt, in welchen bie Polizen fich gang und gar nicht um bie Fabrifate ber Weinbanbler und Bierbrauer befümmert? Erftete fonnen fo viel Saccharum Saturni, Arfenif, u. bergl. m., lettere fo viel Poft und andre fchabliche Dinge, Die Wottafche ungerechnet, fonfumiren als ibs nen beliebt ; fein Menich nimmt Rotis bavon. Berichiebene bie und ba fiir den gewöhnlichen Bang ber Ratur boch zu häufig vorfommenbe Rrantheiten fouten boch billig Die Merate bewegen, ihren Urfachen nachjuforichen. - 3ch fenne Einen Mann, ber jährlich 10,000 Pfund Sacchar. Sat. perfauft, und an men? - Un Beinbanbler.

benben den Gewürzfram getrieben hatte. Denn ber Dottor überbaufte feine Runben nicht mit unnuben Armeven, und legte, mo fiche irgende thun ließ, die Pharmacopoeam pauperum mm Grunde feiner Derordnungen, bas beift: er that mas jeber rechtschaffne Arst thun muß, und sog bie moblfeileren Armenen von gleicher Wurtfam-Zeit ben thepereren vor, indem er es für gottlos und ehrvergeffen bielt, ben Apotheter auf Roften feiner Batienten fett zu machen. Rrantheit, fagte er, ift burch Schmers, burch Berfaumniß ber Befchaffte, und burd ihre unvermeiblichen Rolgen im Corper icon Unglud genug! Es ift aeung, baf bie nothwendigen Mittel Gelb foffen. Der Arat muß nicht ber Dieb fenn, ber in bie Safche des Apothefers fliehlt, und dem Kranken Rachmehen verursachet, die oftmals empfindlicher find als die Krankheit, oder bas Erbtbeil der Bittmen und Baifen fcmablert, bamit bas Weihnachtgeschenk fur ibn befto fetter ausfalle! -Diefen redlichen Grundfagen gufolge furirte er manches Wechselfieber fatt bes theueren Korter Beruvianus febr mobifeil und grundlich mit bem foottwohlfeilen De Sevia, lieft zu ben Dirturen fatt ber unmurffamen abgezogenen Baffer autes reines

reines Brunnenwaffer nehmen, und fie fatt ber toftbaren und unnusen Greupe mit Ranbiesip= rup ober mit Buder verfüßen, wenn es boch verfüßt fenn follte, und die Apothefertare lag beffanbig auf feinem Tifche. Da paste er bann bem Meifter Balbrian gar icharf auf ben Safvel. und fag ibm ftracts qua Vhyfifus auf bem Dache, wenn ber Mann fich emancipirte nach eigner Gin= ficht die Tare emendiren ju wollen als ware fie ein Autor flaffifus. Auch litt er schlechterdings keine pariante Lektionen in diesem ehrwurdigen Terte, fondern mictte ben Rrauterfoch nach ber Sablatur, menn er die Boblbabenden ichnellen wollte; befonders wenn der Doftor bas jabrlich wechselnde Stadtrichteramt verwaltete, batte bet Apothefer mobl Urfache mider bie Berfuchungen bes Teufels auf feiner but zu fenn, Berrichaft und Sausgefinde über Ginen Ramm gu icheeren, und seinem leidigen Sange jum Schinden ju wis berfieben. Denn als der herr Doktor jum er - ffenmale Brator mar, ertappte er den Apothefer einmal auf der unehrlichen That, daß er einem bemittelten Burger feche Grofchen fur ein gewiffes Pulver tarwibrig angefchrieben batte, unb ber Dienstmagd beffelben, welche an eben ber

Rrantheit gelegen hatte, für eben ein foldes Pulver, ber Care gemäß nur feche Drever. Dag ber Apothefer tuchtig in Die Buchfe blafen \*) mußte, mar nicht eben bas Bartefte feiner Strafe. Der Doktor begleitete feine Genteng mit einer Strafpredigt die fich gemaschen batte, führte ibm die Heillosiakeit solcher Rauberenen, die er schlims mer nannte als Safchendiebftabl und ehrlofer als Die Ehrlofigfeit felbft, gar nachbructlich ju Bemuthe, und ermahnte ibn, fure tunftige gemife fenhaft ben ber Sochobrigfeitlich vorgefcwiebenen Rare ju bleiben, die ibm ja fcban einige bunbert Deo Cent mehr einraume, eins ins andre gerechnet, als ber arafte Duchever unter ben Ebraern nehme. Schlieklich warnte er ihn ernste lich, ibm fo nicht wieder ju kommen, ober er wurde erfahren mit wem er ju thun babe.

Eben biefe Grundfage von Rechtschaffenheit, Die er in seinem herzen nahrte, suchte er auch seinen Lindern einzupragen, und darin war er nicht unglücklich. Heberhaupt machte er sie auf bie Practicam aller Stande ausmerksam, nicht bamit sie solche ausüben, sondern damit sie biefelbe

<sup>\*)</sup> Belbftrafe erlegen.

seine unter allen kannte er aber in ihrem gamkeine unter allen kannte er aber in ihrem gamken Umfange so genau, als die Practicam der Apotheker, denn er selbst war eines Avothekers Sohn, und hatte weiland herrn Georg Paul Jonn's Lepikon des Savoir saire ansehnlich ber reichern können, wenn er in Absicht dieses Gewerbes hatte aus der Schule schwahen wollen.

マングラ きしゅうしゃ うしゅうしゅうしゅ

### Drittes Rapitel.

Wie herr Thomas ber altere, und warum er ein Arst geworben,

Derr Doktor Khomas war also ber Sohn eines Apothekers, aber von fieben Kindern das Jüngke, und erst im siehzehnten Jahre als sein Vater farb. Dieser war ein wohlhabender Mann gewesen, allein eine unglückliche Feuersbrunk, wede um Mitternacht in dem benachbarten hause ausbrach, verzehrte das seinige mit, und von seiner habe wurde nur wenig den Flammen entriffen. Das setzte ihn weit zurück, und er würde politie.

vollig ju Grunde gerichtet gewesen fenn, weil er in einer Begend lebte, wo man bis auf ben beutigen Tag noch nichts von Brandgilden der Barger unter fith jur Affefurang ber beweglichen Gitter weiß, menn nicht der Gatte feiner alteften Lochter ibm, mit einer Großmuth die murflich über feine Rrafte gieng, unter bie Arme gegriffen batte. Durch biefe Sulfe fab er fich im Stande fein Gewerbe wieber angufangen, und nur die jungeren Rinder litten badurch, bag ber Bater auf ihre Erziehung nicht fo viel, als vormale an die alteren Geschwifter wenden fonnte. Indeffen that er fein moglichftes, und feste fich felbft auf das Unentbehrlichfte berab, um menigftens die Roften der offentlichen Schule beftreiten au fonnen, auftatt bag bie alteren Rinder unter feinen Augen von den geschickteffen Saustehrern Die er auftreiben konnte, unterrichtet maren. Det nunmebrige Phyfikus war damals ein munterer flinker Junge pon offnem Ropfe und eifernem Bebachtniffe. War er am Sonntage in ber Dirche gewefen, fo mar er im Stande, feiner Mutter, welche nur felten aut Rirche geben fonnte, bie gange Bredigt von Ort ju Ende wieder pergupredigen, fo viel die Sauptsachen betraf. In Absicht

Mblicht ber Epiffelpredigten marbe bas an burfem Orte einem Manne von reifem Atter nicht febr Somer gefallen fenn; benn ber Diafonns, ein lieblicher gefälliger Mann, glatt wie ein Raf und geschmeibig wie eine Schlange, mar ben Pflichten ber Gefelligkeit fo eremplarisch ergeben, bas er jum elaboriren nener Bredigten unmbglich Zeit finden tonnte; dafür marmte er alle bie bodros vischen und hndragogischen Somilien wieder, und wieber auf, die in ben erften Jahren feines Lehramtes feinem verfcbleimten Gebirne abgegangen Den alten Weibern fiel bas febr bequem, benn fie mußten ichon jum porque mo es Beit zu weinen fen; ebe noch ber beilige Mebner das Schnupftuch judte; und ber ermachfene Bover mußte fracts benm Erordium bie Dinge haarklein vorber, die da kommen follten; und fonnte rubia ichlummern bis bas braufende Auffteben ber chriftlichen Bemeine jur Empfahung bes Segens ibm bas Gignal jum Erwachen gab. Aber von gang anderem Schrot und Korne mar ber Guperintenbent, ber ben Ehrgeis batte feinen Schafen nicht mie erbanlich, fondern auch neu, und fowohl bem Bolfe verftandlich, als bem feineren Buborer angenehmign fenn; wesmegen

vollig ju Grunde gerichtet gemesen fenn, weil er in einer Begend lebte, mo man bis auf ben beus tigen Sad noch nichts von Brandgilden ber Bir ger unter fith jur Affefurang ber beweglichen Gits ter weiß, wenn nicht ber Gatte feiner alteffen Lochter ibm, mit einer Großmuth bie murflich uber feine Rrafte gieng, unter bie Arme gegriffen batte. Durch biefe Sulfe fab er fich im Stande fein Gewerbe wieber angufangen, und nur die jungeren Kinder litten baburch, bag ber Dater auf ihre Erziehung nicht fo viel, als pormale an die alteren Gefdwifter wenden fonnte. Indeffen that er fein moglichftes, und feste fich felbft auf das Unentbehrlichfte bergb, um meniaftens die Roften der offentlichen Schule beftreiten qu fonnen, auftatt baß bie alteren Rinder unter feinen Augen von den geschickteffen Saustehrern Die er auftreiben konnte, unterrichtet maren. Det nunmebrige Phyfitus war damals ein munterer flinker Junge pon offnem Ropfe und eifernem Bedachtniffe. War er am Sonntage in ber Lirche gewesen, so mar er im Stande, feiner Mutter, welche nur felten jur Sirche geben founte, bie gange Bredigt von Ort ju Ende wieder pergupredigen, fo viel die Sauptfachen betraf. Ablicat Mbucht ber Epiffelprebigten murbe bas an biefem Orte einem Manne von reifem Alter nicht febr Schwer nefallen fenn; benn ber Diafound, ein Lieblicher gefälliger Mann, glatt wie ein Mal und geschmeibig wie eine Schlange, mar ben Michten ber Gefelliafeit fo eremplarisch ergeben, bas er jum elaboriren neuer Brebigten unmbglich Zeit Anden konnte; dafür marmte er alle bie bodropischen und hndragogischen Somilien wieder, und wieber auf, die in ben erften Jahren feines Lehramtes feinem verschleimten Gebirne abgegangen Den alten Weibern fel bas febr bequem , benn fie mußten icon jum porque mo es Beit zu weinen fen; ebe noch ber beilige Debner bas Schnupftuch jucte; und ber erwachfene Bever mußte fracks benm Erordium die Dinge haarflein vorber, die ba tommen follten, und fonnte rubia folummern bis bas braufende Muffteben ber chriftlichen Gemeine : jur Empfahung bes Segens ibm bas Gignal jum Erwachen gab. Aber von gang anderem Schrot und Korne mar der Guverintendent, ber ben Ebraeit bette feinen Schafen nicht mie erbantich, fonbern auch neu. und sowohl bem Bolle verftandlich, als bem feineren Buborer angenehm im femis wesmegen

er benn and mit vielem Bleife für jeglichen Sonntag eine neue Predigt ausarbeitete, bie aber tebesmal am Dienftag Abend fcon fertig fent mußte, bamit er bie Woche hindurch Beit haben moate fie auszufeilen. Diefes Befen beobachtete er, weil man unftreitig nach Berlauf einiger Sage viel richtiger über eigne Muffane urtheilet, als in bem Augenblicke, ba man fie nieberschreibt: und weil er auf diefe Art nie burch unvermus thete Borfalle in die Berlegenbeit gefenet werden tonnte, aus bem Stegreife fcwaven, ober unverbauetes Beug vorbringen ju muffen. -.. Bepberley Predigten mußte ber Doktor Thomas, als er noch ein Rnabe mar, mit bem eigenthumlichen Unffande berber Danner zu wiederhoblen; befonbers mußte er im Sall ber Doth perfett fo au beulen, ober auch bie Gander bem Teufel fo polternb m übergeben, wie Ebrn Mublius, ber Capellan. Dun mar aber feine Mutter eine Bafforentochter aus ber Dublianischen Gipp-Das Bunbers: alfo, baß fie in ihrem jungften Gobnlein gar große Kangelgaben mabre nahm, wenn ihm fo bie bellen Ebranen über bie runden Baden frometen, ober die Worte : Gunber! Otterngesucht? verrucht!, Bfubl ber mit Keuer Rener und Schwefel brennet! u. a. m. von ben bonnernden Lippen braufeten? Beil aber fo augenscheinliche Rangelgaben schlechterbings nichts anders fenn konnen als ein gottlicher Dint: fo war es ja naturlich, bag biefe Mutter ben einem fo unwiderfprechlichen Berufe barauf beftanb, ben Rnaben ratione feines funftigen Unterhalts an ben Altar zu affigniren. Dem Bater fcbien biefer gottliche Beruf nun eben nicht fo. flar; vielmehr behauptete und bewies er, wenn bergleichen nicht viel fagende Kriterien als Memorie und Dachaffungefunft, überall Etwas zu enticheiben vermogten, fo gienge aus ihnen vielmehr bie Unlage jum Combbianten bervor. Ein bischen Bedachtniß mache noch feinen Prediger, und alle übrigen Anlagen und Charakterzuge bes Junden widersprachen ja geradezu diefem angeblichen Be-Die Sanftmuth, Die mit Liebe gurecht weifet, bie Dulbung gegen anders bentenbe, bie Gebuld mit ben Schwachheiten andrer, umb mehrere Eigenschaften Die ein Lehrer ber Reli= gion haben miffe, fanden fich gang nicht in biefem lebhatten, bestigen und ungeschmeibigen Charafter. Der Knabe fen gewohnt mit Defpotismus über feine Rameraden ju berefchen, mit bet gauft wargumentiren, und ben allen ihren Spielen ber Gesegeber zu seyn; überdem sen er rasch, seurig und kuhn, rechthabrisch und zankisch, ehre seizig und kolz, u. s. w. Ein solches Subsekt tauge keinesweges zum Prediger, und konne wohl schwertich dem Stande Sire machen, noch in demselben glücklich seyn. Eher noch, wenn es denn absolut studiret seyn solle, gienge es an, ihn Jura kudiren zu lassen.

Juviften, bose Christen! fiel die Mutter ins Port. Dee, wills Gott wird mir keins von meinen Aindern das herzleid machen ein Galssempriester zu werden. Und wenn eins so gott- los senn sollte, siehst Du, so gebe ich ibm zum voraus meinen Fluch.

Fiete, verseste der Apotheter, da sprichst Du nu mal wieder, nimm mirs nicht übel, als . . . . bald hatt ich ein boses Wort grsagt. Ein wackter Nechtsgelehrter ist wohl ein respektabler Mann, und verhindert oft in Einem Lage mehr Boses als mancter Prediger in seinem Leben, kiftet oben drein noch wohl mehr Gutes als wenn er Prediger ware. Und wenn . . .

Meinen

Meinen Fluch, fag ich! Zeitlich und ewig meinen Fluch! — Bekammer Er fich um Seine Linsticre, herr! Dar steck Er Seine Nase nein, und menglier Er sich in keine Dinge nicht, wo Er keinen Berkand von hat.

Aber liebe Fiete . . . .

'S ift d'r noch wohl viel ju Abern! Scheer Er sich an Sein Wert, sag ich Ihm, bar thut Er 'n Haufen klüger an! Ein Wort wie Tanfent, ich muß besser wissen was ich will und was seyn soll. Bin ich nicht Mutter, ha?

So bor doch nur, beffes Fietchen . . . .

Ich will nu aberst nicht.

Laß Dir doch nur fagen, Mutter! Der Junge ift ja knapp funfgebn. Laß ihm Zeit ju Berftand ju kommen und erzieh ihn gut. Wenn er einmal fiebzehn ober achtzehn ift, und fich und was um ihn ber ift beffer kennt, bann laß ihn felber mablen.

Wischemasche! Denkt mal! Gelber mablen! Go 'n Junge foll unsern lieben herrgott meistern, foll er mobi? Ih feht boch! (Wit fteis gender gender Wuth:) wofür maren denn Eltern in der Welt? Bon beut an, sag ich dich, soll mich das Kind uf 'en Pastohren studien. Heut noch will ich 'n herr Refter bitten daß er 'n hebreesch lernt. Und ist das mein Dank, On! daß ich so manches Jahr mit Dich ausgehalten dabe in Liebe und in Leid, und hab mich's haus abern Koppe abbrennen lassen, und bin nactigt und bloß darvon gegangen, und hab mir gekrüpe pelt und gekastenet, und hab das Meinige in Rauch usgehen lassen, daß Gott weiß, und das ist nu mein Dank vor, daß so 'n Mensche mich das Leben sauer macht! Papa seliger sollte das wissen, in der Erde kehrte er sich um! — u. s. w.

Aber um Gotteswillen, brauch boch Deine Bernunft . . . .

Das will ich nu aber nicht!

Das fen Gott geklagt! feufste ber Apotheter für fich, und gieng in fein kaboratorium, um wenigstens fein Gebor nicht zu verlieren, ber Jungling aber wurde ftracks zu Danzens Gramsmatik verurtheilet, ohne daß ber Bater ober er felbft dawider mucken durfte.

3men

3men Jahre nachber farb der arme Dann; bie Apothefe mußte aufgegeben merben, und Das niel (fo bieß unfer Dhofifus mit feinem Laufs namen,) mußte nach Salle manbern, um ben dem fummerlichen Auskommen welches ibm eis nige Stipendien gaben, ein Gottesgelehrter gu werden. Daniel hatte Ropf, und ben der graßten Lebhaftigfeit boch febr viel Heberlegung. Go wenig er die Dogmatik mit feiner Logik und Detaphpfie jum Ginverftandniffe bringen fonnte, (denn er batte einen verzweifelten Sang jur Reseren, ) und fo midrig ibm die Polemit mar: fo begriff er doch, bag er in feiner Lage nichts befferes thun tonne als feinen Ropf anftrengen, um je eher je lieber ein brauchbarer Dann gu werben. Gein Chrgeis trat in die Stelle ber Buft und Liebe jum Dinge. Schon als Schuler batte er in feinem gache jemanden über fich ertragen fonnen; als Student konnt ers noch weniger; als Stumper batte er lange auf Brobt lauren fonnen , und Gnabenbrodt - bes icamte er fich, dem es ichon web genug that von Stivendien ftudiren au muffen. Er griff fich alfo ernftlich an, feine Fabigfeit und gefunde Bernunft kamen ihm ju Salfe, und ehe zwen Jahre vergiengen, konnte man ihn sicher als ben gestehrtesten Studiosen auf der ganzen hohen Schule aufstellen. Das machte ihn ben verschiednen Lehstern, so wie sein regelmäßiger Wandel in verschiednen hübschen Häusern beliebt, und seine angenehme Figur war ihm daben wenigkens nicht im Wege.

In einem biefer Saufer lernte er aufallig eis nen Mann fennen, ber ihn febr fur fich einnahm, und der in der That fehr viel Sochache tung verdiente. herr Bernd, bas mar fein Name, verband mit einem vortrefflichen herzen viel Berftand; er batte in feinen jungeren Cab: ren Gelegenheit ju vielen Reifen gehabt, frenlich nur als Raufmannsbiener und in Geschäff: ten feiner Principale: aber bennoch hatte er mehr Rupen aus biefen in = und auslandischen Wanderungen gezogen, als mancher Baron ben fein Sofmeifter vergebens in der Geine und in ber Ehemfe babet. Indeffen mit allen feinen Salenten und Borgugen batte er Fortunen nie ein Lacheln abgewinnen fonnen. Jest lebte er von bem farglichen Ertrage eines fleinen Sandels, ber ihm Zeit genug ließ eine Cochter und zween Gbbne

Sohne gut zu erziehen, so viel sich das ben so eingeschränktem Glücke ihm läst. In allem was er selbst wuste, und er wußte vieles sehr gut, war er selbst der Lehrer seiner Ainder. Bon ihm waren sie im Lesen, Schreiben, Nechnen, wozn ben den Sohnen noch das italiänische Buchtalten kam, ferner im Französischen, holländisschen, Englischen und Spanischen unterrichtet. Das übrige was junge Leute zu lernen pflegen, überließ er Privatlehrern. Das Einzige, worint er es ben seiner Erziehung versah, war dieses, daß er die Kinder völlig von aller Welt entsernte, — um sie vor Berderbniß zu bewahren, meynte er.

herr Bernd fand viel Behagen an unserem jungen Manne, und ftiftete eine vertrauliche Bestanntschaft mit ihm, die in weniger Zeit zu einer so warmen Freundschaft wurde, daß bevode nicht ohne einander leben konnten, und der junge Khomas zu seinem Freunde, der sonst immer abgeneigt war Studenten einzunehmen, ins haus ziehen mußte. Diesem war es allerdings, bev dem Menigen was er zu verzehren hatte, keine zeringe Erleichterung, den Miethzins ersparen zu Frenden. I. Th.

konnen. Er bebalf sich gern mit dem kleinen Stübchen welches sein Freund ihm einraumen konnte, da man jum fludiren nicht viel Play braucht, und er eigentlich nur jum Schlafen auf dasselbige eingeschränkt wat. herr Bernd wollte, das Daniel Thomas das ganze haus wie seine Wohnung betrachten follte, und dieser hielt sich denn auch so viel seine Studien erlaubten, ben der Familie auf; ja, er gewähnte sich junger Zeit, mitten in diesem kleinen zuten Zirztel seit, mitten in diesem kleinen zuten Zirztel seit, mitten in diesem kleinen zuten Sirztel seine Heste ins teine scheiben, und sich zu den Hoffunden vorbereiten zu konnen, ohne durch das Spinnzad der Mutter noch durch ein dann und wann gesprochnes Wort gesiöhret zu werden.

Daniel, ben nur der Gehorsam gegen seine 'Mutter, und der Umstand zum Theologen machte, daß in seiner Vaterkadt alle Stipendien sinnlos genug nur für Theologen bestimmet waren, Dazniel freuete sich, daß die ersparte Miethe ihn in den Stand seste, nebenbey einige Wissenschaften zu treiben, zu denen er-mehr Neigung fühlte. Er hatte von Kindesbeinen an seinem Vater bev Vereitung der officinalen Waaren an die Hand geben

neben muffen, und auf biefe Met bie gange Apos thekerkunft, und fo viel Chemie als dau nothburftig erfordert wird, fpielend etlernet. fo baf er allemel im Stanbe war, jebem Apothefer es fen im Laboratorio, ober als Receptarius, ober nar als Provifer ju bienen. Wißbegierig wie er mat, hatte er fich nicht begnüget, die Gimplis ria nur von Anseben ju tennen; er mußte immer miffen, wober? und wozu? Go hatte er fich unvermeret einen ziemlich vollftandigen Begriff von ber Materia medifa, und icone Remitniffe in manden Rachern ber Naturgeschichte erworben: Mile Merate und Dundarate Die ben feinem Bater perfcbrieben; liebten ibng einer befonbers; ber. mas nicht alle Doftoren find, ein gelehrter Mann mar, amuffrte fich vielfaltig mit der Bernbegierde bes Tungtimes, gieng ibm in feinen Drivatfludien mit vieler Gate an bie Sand, fchenete und lieh ibm manches Buch, und erflarte ibm mas er nicht verffand. Dadurch, und vielleicht auch butch die Achtung womit fein Bater, (weil er -. nicht der einzige Avoihefer bes Ortes mar,) ben Meriten begegnete, entftend in bem jungen Dens fchen nach und nach" eine Borliebe gur Meinengelahrtheit, bie er feiner Mutter mobl nicht aufaeovfert

geppfert batte, wenn biefe polemifche Dame nicht in Aushbung bes Sausbespotismus bie erfte Birtupfinn unter ber Sonne gemefen mare. Mennt ibr Diffant fich erbob, fo verftummete alles mas innerhalb ihrer vier Banbe Obem batte, vom mannlichen Tenor ihres Chefonforten an bis zur rauben Reble ber Tagelbbner bevm großen Morfer. Denn, um alles in wenig Worte aufammen zu faffen, die Frau mar eine leibliche Schwefter ber mobibefannten Dame Rebecta Blafius ju Balbheim, und dies holbe Schweffernpaar mar einander an leiblichen und geiftigen Bollfommens beiten noch etwas abnlicher als ber Wolf bem Bolfe. Fiefe Thomas, gebobrne Dublius, murbe - lieber ihre Lunge gerfprengt, als ihrem Manne nachgegeben baben; und weil biefer fichs uns glucklicherweife einfallen ließ zu bebaupten, ber junge Daniel murbe ein ichlechter Baftor merben, - worin er febr Recht batte: fo behauptete fe, er murbe ein vortrefflicher Paftor werben, worin fie nach ihrer Art ebenfalls Recht hatte. da fie das Ideal naftoralifder Bortrefflichfeit nicht, wie ibr Mann, von bem Superintenbens ten, fondern von ihrem Dava feliger, item vom Schwager Blafius und ber Dublianischen Gippfcbaft

Schaft abfitabirte. - Daniel batte alfe feine Deigung unter bem Geborfam feiner Mutter gefangen nehmen muffen; wenn anders ibr Rinch bie Saufer nicht nieberreiffen follte, bie ibm bes Daters Gegen etwa bauen mogte, ein Spruch. mit dem fie seinen Willen gleich einer egoptischen Dumie einwickelte and band, daß er teine Rlane rubren konnte. - Und obgleich es bort zu Lande weber Raben noch junge Abler gab, fo viel man wußte: fo fcarfte fie ibm boch fleißig ein, wenn fein Ange verachte ber Mutter m geborden fo murben es bie Raben am Bache ansbacten. und die jungen Abler fressen. Daniel mußte wohl, das Rabbi Salomo das Ding nicht vollig so prophetisch gemennet noch ausgebrücket batte als Mama es vormtragen beliebte, und daß nom Geborfam gegen unfinnige Befeble fcblechterbings bie Rebe nicht fenn konne: aber wenn er ihr nicht auf gut Glad entlaufen wollte, mas konnte er bann thun als ben Raben und jungen Ablern bie Ebre geben? - 3mar magte er ein einziges mal febr bescheiden die Anmertung, daß ber weife Ronig biefelbe Bermunfdung aleichwohl auch über ben Ungehorfam gegen ben Bater ausspreche, und fein feliger Bater habe Œ 3 oft

oft geaußert, bag er mit feinem Willen nie .... Bratich! Beatich! benahmen ibm ein halbes Duvend eremplarischer Ohrfeigen und ein Strom von Blute aus Diund und Rafe ben RiBet, feiner Mutter ben Dert ju erflaren. Go ergab er fich in fein Schickfol, und, wie wir fagten, mit fo guter Danier, bag jedermann nach feinem Rleife zu Tebließen nicht anders glaus ben konnte, als er treibe fein Studium theologifum aus Babl und Reigung. Gest aber bu. er fo unvermuthet herr von einigen Shalern blieb, die mancher andre ohne Zweifel verrits ten, periunterirt und verschlemmet baben murbe. machte' fein alter Sana wieber auf. Gang fonnte er ibn nicht befriedigen, aber boch in einem Sauptpunkte, und dazu reichte feine Erfvarune gerade bin: er borte ben einem Angtomifer bie Ohnsiologie, und frequentirte bas angtomische Theater, um monigftens mit bem Corper ber Thiere genau bekannt ar merben, beten Geelen bereinft au bearbeiten er boffimmet mar.

while

Biet=

### ment medanter: medanter micen

## Biertes Rapitel.

#### Fortfenung.

Wahrend der junge Daniel auf diese Weise mit herzlichem Behagen sein edes Steckenpferd eitt, und sich gewissenhaft in Acht nahm es nicht auf Koken des Lastthiers zu "tummeln, welchesihm sein kunftiges Brodt verdienen sollte, entspann sich in und neben ihm ein Etwas, dessen pflegt, nicht sogleich im ersten Entsteben gewahr wurde.

Wir haben gesagt, daß herr Beend eine Tochter hatte. Sie war ein liebes gutes Madechen von acht oder neunzehn Jahren, die es schon seit einiger Beit zu fühlen begannte, daß ben aller kindlichen und schwesterlichen Liebe doch noch ein großer Raum in ihrem herzen anzusülzien sein großer Neere ihr unbehaglich war. Die Ratur — denn das ganze Berndische haus bestand bisher so unromantischen daß man dem Nädel nicht einmal einen habschen Namen zu geben

geben bedacht gewesen mar, fondern fie mit bem Namen Margaretha abgefertiget batte, der zwar ben Doeten in Ampielungen auf Verlen und -Ganfeblumen frene Sand lagt, und nicht vollends fo ichlimm ift ale ttrfula, Barbara ober Regins leif, aber boch nicht einmal fo gut als Sufanna oder Salome, und bochftens mit Elfabe, Sara ober Diebe in Ginem Range fehte fo bag es ein Gluck ift bas wir keinen Roman fcpreiben, fonft murben wir bas gange Madet, fo lieb und aut es mar, um bes Mamens willen, por bem. wie Riedel fagt, Die Grazien und, Dufen bavon laufen, aus dem Buche baben verbannen milfen. - Die blobe Matur alfo flufterte bem Dadel ju, mas anbre um ein autes Theil fraber aus Romanen oder romantischem Umgange erfabren: daß ihrer Bestimmung noch etwas feble.

Grethchen war sehr ana horetisch erzogen. Ihre Stitern, ihre Brüber, ihr Beichtvater, ein paar alte Register von Tanten, die den Eubach im Munde und den Sündenkatalog des Nächken im Kopfe batten, machten ungefähr die ganze Reihe von Menschen, mit denen sie jemals gesprochen hatte, ihre Lehrer ausgenommen. Zwar war sie zuge-

jugegen, wenn ber Bater, oder auf besten Bes
sehl einer ihrer Brüder aus einer Neisebeschreis bung oder sonk aus einem guten moralischen oder bistorischen Buche in seinen Feierstunden etwas vorlas: aber Papa sah sich wohl vor was er laut las oder lesen ließ, und sie selbst war von eigner Lekture mehr entsernet als dazu ers muntert worden. Außer ktlichen Erbanungsbüchern bestand ihre ganze Bibliothek in Gellerts Fabeln und Erzählungen, aus welchen doch die särsichteige Nutter hie und da ein Blatt weggeschnitten hatte. Ben solcher Bewandnis ber Umstände wird sich wohl niemand wundern, daß der junge Abomas einen karten Eindruck auf ihr Benchen machte.

Daniel war ungefahr in einer ahnlichen Lage. Greihchen mar bas erfte erwachfene Madchen feisnes Staubes, dem er nahe kam. Beyde jungen Leutchen liebten einander ohne es ju ahnen, und vielleicht ohne nur ju wissen was Liebe sey.

Es ift nicht mahrscheinlich, dast ein so kluger und menschenkundiger Mann als herr Bernd, diese Liebe und Gegenliebe nicht sollte wahrges nommen

nommen haben, bie et zitmlich gewiß batte vorberberechnen tonnen. Aber fep. es baf er nichts Boles barin fand wenn ein paar unfthutbige Bergen einander gut find, ober das er nicht glaubte baß die Gache febr ernfthaft werben mögte: genug, er außerte nichts, und ließ bem Dinge feinen Lauf. me Go wiel ift nun frentich mobl entichieben, baf er vor einer gemiffen Art moglicher Folgen febr ruhig fchlafen konnte. Die mallen bamit nicht gefagt baben, ale wenn Da= niel fein Jungling, and Grethel fein Dabel gemefen fen. Dicht bach! Gie maren Denfchen wie andre Menscheny und fabig von einer Got= tife überrascht zu werden, wie, andre guten Leute: aber herr Bernd durfte fein haupt rubig in fein Raffen legen, weil es an Unmöglichkeit grenzte. buf die berden Inamorati, wiewohl fie unter Einem Dache hauseten, Gelegenheit ju dem theins Ben Bete a Tete finden konnten. Richt zwer-Marte batten fie einander juffuffern fomen ohne bemerft ju merben. Der Grundrif des Berndiichen Sausteins, wenn wir ihn auch nur in Solt fcneiden ließen, und eine etwas nabere Befdreibung ber Lebensordnung welche in diefer Kamilie einem jeden gur Datur geworden mar, fonnten diesen

biefen Umfand bem geneigten Lefer febr anfchaus lich machen, wenn wir nicht, mußten bas mir ibm bis bato nie ben kleinften Anlag gaben unfere Glaubwurdigkeit in 3meifel zu gieben. 3men Beilen reichen bemnach aus: aus ber Bobnftube gieng eine Glasthur in bie Ruche, eine werte auf die Sausdiele, und eine dritte in der Eltern Schlafzimmer, durch welches man in gwen Rammerchen für die Tochter und die benben Gobne! und in bas unentbebrlichke aller Kammerchen nieng. Dben im Saufe mar nur ein großer Berfclag ben herr Bernd jur Dieberlage brauchte, Daniels Stubden / und eine fleine Kammer in welcher eine alte einäugige Dago fcblief. Ginen Gatten batte bas Sans nicht, und oben im Saufe batte Grethchen fo gang nichts ju thun, baß fle vielleicht feit ihren Kinderjahren bie Trepve nicht geffiegen mar. Aus bem Saufe fam fie nie. anfier in Die Circle an ber Geite ihrer Mutter. ein paar Eleine Spazierfahrten, welche die Ra-- Milie alliabetich in Korpore vorzunehmen pflegte, und von denen amar herr Daniel nicht erclubiret wurde. Da aber auch bier Dis Margarit unter der Aufodie ihret Mutter, und herr Bernd feinem Freunde fets jur Geite mar, bie benben : · · . iungen jungen Leutchen aber außer ihren sompathetischen Gefühlen weiter in keinem naheren Einverftandniffe verfireten: so war, so weit menschliche Llugheit schauen kann, in alle Wege, und auch von diesen kleinen Luftpartien gang keine Gefahr zu besorgen.

Die benben gartlichen Geelen maren alfo barouf eingeschrantt, einander nach herzensluff zu feben, und vor der Sand mar ihnen das binreichend; benn, wie gefagt, daß ber Widermille mit welchem fich Daniel loeriß wenn feine Rollegien ibn riefen, Die Langeweile welche Grethden mahrend feiner Abmefenheit verzehrte, ber fleine Anflug von Rothe der ihre Bangen verfconerte wenn er ins Zimmer trat, bie Unaebuld mit welcher er wie geveitscht nach Saufe Joh, und, wie es ein wenig weiter bin fam, ber fanfte Schauder ber ihnen benden burch bie Glieder gitterte, wenn ibre Sande fich von ungefähr berührten, und andre bergleichen Bleine Symptome mehr, bag alles biefes Liebe fep, bas fiel ihnen lange nicht ein; und fie batten noch ein feines Beilchen in biefer barmlofen Unwiffenbeit fortleben konnen, menn Daniels Mutter ihm

iben nicht zu Anfang feines fechsten alabemifcben Semefters ibre Freude bezeuget batte, "baß "biefes nun ber leste Wechsel fen ben fie ibm "mit Gottes Salfe fenden thue, und bal fe "bie Beit nicht abwarten tonne ihn in feiner "Beimbe ") bas Wort Gottes verfandigen ju "boren. Er folle ja und ja eilen fobalb er mit "feine Studio fir mate, nacher haus ju kommen, "und wenn er von das lette halbe Jahr ein "paar Bochen abenappen tonne, fo fen bag fo wiel befto beffer. Denn Ontel Mublins befinbe "fich beuer gar unpaß, und wolle fie ihr matter-"lich Beftes thun bag er bem Ontel jum Ack-"junx gemacht murbe fo Gott ber herr mill, m "Chren feines beiligen Namens und ihrer alt-"priefterlichen Familie, Amen! Item, fo thue "fe noch mas gang Apartiges uf bem Bergen "baben ju feinem Beften, wenn es Gottes Wille "fen, wovon fle aber mit ibm nicht reben fonne, "als nach feiner Ueberfunft unter vier Augen." 4. f. w.

Dem jungen Daniel war diese Spiftel ein Gimer Sismaffers über den Leib. Er gitterte

\*) Beimath.

por ber fo naben Bollenbung feines Atabend fchen Lebens, an die er bie ist noch nicht gebacht hatte, und in ben erften Mugenblicken begriff er die Urfache bicfes Bitterns nicht. Salle mar ihm ja nicht lieb, und ber Studentenftanb batte ja fur ihn feine Reite, ba er nur bie fcmere Arbeit beffelben, und bie mubfelige Uns Arengung feines Ropfes ju einem ihm unangenehmen Studium fannte, und die Freuden bes Burfchenlebens, hingegen ibm, dem armen und Meifigen Stivendigten, wildfremb maren. Aber Diefer Brief murtte auf ibn, wie jene Frucht nom Baume bes Erkenntniffes auf ben erften Gunder. Geine Mugen murben aufgetban, et unterfuchte fein Innerftes und murde gemabe. daß die Univerfitet ihm Dichte, Grethchen bingegen Alles fen; daß er mit Grethchen fein ganses Leben bindurch Sprifch , Arabifch und Dolemie freudig findiren, und ohne fie in dem elafifchen Grofvaterftuble einer Generalfuperintendur nicht fo gemachlich fich befinden murde, als Regulus auf den Magelfpipen in der Tonne! -Aber jugleich murbe er gewahr, daß er nicht minder nackend fen ale Adam, ofgleich nicht im phyfischen Ginne, und daß er - Je nu! mas

mas anders, als daß er vor Gram, und Kums mer, und Liebe fierben muffe! — Denn alles wohl erwogen, wie war es möglich, ohne Grethchen leben zu können? —

Indessen verlohr er Eslust, Schlaf und Farbe, and ließ so merklich die Ohren hangen, daß jestermann ihm ansehen komte, ein geheimer Kummer belaste sein herz, — obwohl er Wunder glaubte wie kunstlich er ihn verhehle. Zwar daß ihm Etwas auf dem Hezzen liege, hatte seinetwegen jedermann wissen mögen, denu er wuste wohl daß es nichts Boses noch Lächerliches sen, Gram zu begen; aber die Ursache, die Ursache seines Grams! Das war sein Gebeimnis, und das glaubte er nicht besser bewahren zu können, als wenn er aus seinem Kummer selbst ein Gebeimnis machte. Je sauerer er sichs aber werden ließ heiter zu scheinen, desso leichter schien versändigen Leuten die Lunft hervor.

Grethchens herz mar mit bem feinigen gu febr im Einklange, als baß fie nicht die erfte gewesen ware zu bemerken, daß dem jungen Manne irgend etwas nicht recht sebn muffe; fie butete

Ach aber um fo viel mehr, biefe Wahrnehmung auszupofaunen, ba fie in bem Dabne fand, fie felbft babe ihm unwiffend etwas in ben Weg geleget. Daniel hatte fonft mit ihr wo nicht mehr als mit ben abrigen Sausgenoffen, boch dewif mit größerem Bergnugen geschwast, mit einer beimlichen Freude, die wohl fie allein nur gewußt batte in feinen Mugen ju finden; fein Blick hatte fie mehr gefucht als vermieben, und oft pflegte er lange an ibr ju baften, frenmuthig, unbefangen, aber mit Doblwollen, wie bas Auge eines Bruders auf bem Antline ber geliebten Schwester weilet. Jest - o, es vergiengen Stunden und Lage ohne bag er fie nur angeredet batte; und fagte fie ibm etwas, fo war feine Antwort einfolbigt, - oft von einem leisen balberflickten Geufzer begleitet; fein Auge fcbien mit Gorgfalt fie ju vermeiben, und glitt mit Bermirrung gur Erbe, wenn ja einmal ein Blick auf fie fiel. Was alfo ben bem Junglinge Verlegenheit und Kurcht mar, bag man feine Blicke mabrnehmen und deuten mogte, (nun er felbft ihre Deutung mußte, ) bas nahm bas gute Dabel in ihrer volligen Unschuld fur Unwillen, und begonnte ebenfalls fich zu barmen.

"Aber, fo fragte fle fich, was kann mir benn am Ende daran liegen, ob er mir gut ober bbs ift.3"

Wir haben weber Raum noch Zeit, mofern wir aus muferm Buche fein bictes lebel machen wollen, bad Eramen tigorofum meldes mit biefer Quaffion begonnte, in Ertenfo bier m transtribiren abmobl wir es für fein verächts liches Stud Arbeit balten, bem Bergen eines inngen unichnibigen Dabbens meldes fich felbit entriffert , Sus vor Aus nachmaeben. melben mir in betiebter Rare, baß fie gar balb entbedte, es liege ibr imermeftich viel baran. Damit aber war bas Mabel noch nicht viel Flas ger, benn bie Stotur biefes Unermeklichvielen, ber mabre Dame bes Kinbes, blieb immer noch bor ibren Angen werdorten. Das Dabel, mie man flebet, mar ber vielem naturlichen Derftanbe uns Begreiflich umwiffend; benn es geborten mehrere fcblafiefe Racite, und manche aber bem Dache arabeln verfumfeiete Lagearbeit am Stickrahmen bagu, ebe feranspunffirte, baft Daniel Toomas gerade bas Weien Ten, burch bellen Nichtbosfenn (beutlicher mußte fie fich bas Ding nicht ait bem Ar. Thomas. I. Th. fen,)

ten,) jenes nicht gar zu bestagliche Gefahl von Lecre in ihrem Bufen zu beben fiebe.

Aber mie erfahren, mas fie, beren Gemiffen fich fo gang nichts vorwarf, ihm zuwider gethan habe? - Sier man guter Rath thener. .. Eine Prage bubich gevadem mare undreitig unter allen Mitteln das Rurgefte und Gicherfte gewesen, und fie beariff bat. Aber in bem Magke mie ibe Berg ju fublen begonnte, klarte fich ihr Kopf buf, und fie fiena ant über bie Art ibrer Ergies bung nachzubenten. Gie machten die Heberles gung, daß ibre Eltern ibr von illen Empfinbungen Die imt ihren Bufen ichwelleten, nie ein Wortchen gefagt batten; niemals fie gelehret batten, bag iraend ein Befen in ibrer Gluctfes liafeit nothwendig fen; fie verkand jest einige Stellen im Rathechismus und in ber Bibel ohne Rommentar, und wunberte fic bag fie ben bie fen, die ibr jest fo viel gu benfen gaben, und in benen fie jest fo viel Ginu fand, niemals bisher etwas gebacht habe. Gie borte auf es für Bufall ju Gaften, bag in ihrem Gellert und neuem Beffamente (bas alte war ihr, und bas wor Mechtemegen, nie in die Sande gegeben,) ú

hie und ba ein ganges ober balbes Blatt feblte. und jog aus biefen und anderen Datis einige Rorollatien, bie in ihren Umftanben furmabe nicht uneben waren, und fie ju bem Sauptichluffe leiteten : fie muffe ihre felbfterworbnen Ginfiche ten in Dinge fo die Eltern ihr mit augenfcheinlicher Gorgfalt verborgen hatten, binwiederum beftmöglichft vor ben Eltern verhehlen. Gie untersuchte nicht lange, ob es Recht oder Unrecht fen, biefe Ginfichten ju haben, benn es Teuchtete ibr pon felbft ein, bag es nichts Bofes fenn tonne, Ginfichten ju baben, auf die ibre Dernunft fie von felbft führte; "und, fagte fie, gerabe biefes Don felbst beweiset, baß es Beit für: mich fen, fie ju miffen." - Ben allen biefen: Rafonnements gieng ihren neuen Ginfichten boch noch vieles an Bestimmtheit und Rlarheit ab. hingegen fchien ihr bas gang ausgemacht, baf es außerft unbefonnen fenn wurde, ben herrn Thomas vor Zeugen jur Rede ju fellen.

Aber ibn jur Rebe ftellen, ab, bem Simmet! bas wollte fie.

فالمستعاملا

# ganftes Rapitel.

## Fortfegung.

Den zehntausend Dingen, welche tagtäglich ents
weber geschehen ober unterlassen werben, können
unkreitig alles auf das Wie? an, um entscheis
ben zu können ob sie ebel ober nichtsmurdig,
rühmlich ober schändlich, Shre ober Beleidis
gung, Weisheit ober Thorheit u. s. w. sind.
Das Wie? ist ein verzweiselter Artikel, mit dem
anch der klägste Kopf nie zu klug umgehen kann,
benn von ihm hängt nicht nur die Moralitäk
mancher Sache, sondern auch der Ausganig
kast einer jeglichen ab. hat man nur in
jedem vorkommenden Falle die rechte Antwort
auf dieses intrikate Monospyllabum gesunden, so
iste Kleinigkeit mit allen möglichen Polysyllabis
fertig zu werden.

Db biefe Bemerkung hierher gebore, ift feine Brage, liebe Nabine! benn fie gehöret allerwarts bin. Sie follte von allen Kanzeln geprediget, an alle Ecken angeschlagen, an alle Eburen ge-fcbrieben

schrieden werden; mit Einem Worte: allen Menschen allenthalben vor Augen seyn, so würden Millionen Dinge welche man bermalen geradem schr klare baare Sottisen erklären darf, die versnünstigken Dinge von der Welt geworden seyn. Es ik schlimm genng, daß gerade die alltäglichem Dinge, die jedermann denken kann, und die sach in seinem Leben gar ost gedacht hat, diesenigen sind, die man dem größesten Theile der Menschen nicht ost genug sagen kann.

Dem jungen Madchen gieng es lange im Köpschen begum, wie es zu karten sep, daß sie den herrn Khomas nur auf eine einzige Vierztelftunde ohne jemandes Gewahren ins Verhör wehmen könne? — Wie aber dieses Verhör einzuleiten und einzurichten sep? Wie es ausgenommen wen werden, — wie es ablaufen, — wie sie im Fall der Noth sich aus der Sache ziehen würde? an alle diese und an manches andere Wie dachte sie nicht. Nach vielen mühsamen Deliberationen sand sich endlich, was sie vorher schon wuste, daß es unmöglich sev, ihn auch nur auf Eine Minute unter vier Augen zu sprechen, ohne ber merkt oder gar verdächtig zu werden. — Verwächtig!

bachtig! ja, bas fand, fie! fie, bie vob wenig Tagen noch nicht wußte baß Berbacht auf ein Madchen fallen konne.

Unsere Nater behaupteten, es tauge nicht daß ein Madchen schreiben lerne; benn, sagten sie, der erste Gebrauch den es von der Feder macht, ist doch nur zu Liebesbriefen; und zu seinem Waschzettel sindet ein Weid leicht einen Sekretar. Diese Behauptung, sen es übrigens mit ihr wie es wolle, hat wenigstens in hinsicht auf die Liebesbriefe viel Wahres. Ob es aber bester sen, daß ein Madchen im Fall der Noth seine Liebesbriefe selbst schreiben könne, oder daß sie fremde Köpse und Hande dazu gebrauche, das ist eine andre Frage. Unsere Väter bedachten nicht, daß sich zu Liebesbriefen eben so leicht Sekretäre und Sekretärinnen sinden lassen, als Briefträger.

Grethchen sah nach allem hin und herfinnen keinen andern Ausweg, als den: ein Wortlein an den jungen Mann ju schreiben. Feber und Dinte hatte sie in ihrem Kammerlein nicht, aber ein Blepfift taugt ja allenfalls so gut, Buch-

Buchfaben, ale Stidmufter ju zeichnen. es schicklich ober unschicklich fen, bag ein Dabden einen Briefmechfel biefer Art mit einem Junglinge anfange, bas mar eine Untersuchung auf bie fie gar nicht verfiel. Rein Menich batte jemals bergleichen Ideen in ibr erwecket, und in ben Kraamenten ibrer Bucher tam nichts von diefer Art por. Wir zweifeln aber nicht, auch benm Argwohn einiger Indecens murbe fie frisch meg geschrieben baben. Es mar ibr zu wichtig einen Dann auszufohnen, beffen Bofefenn fie fcblechterbings nicht ertragen konnte. Will man benn, daß fie fich todtgramen follte? - Und das fühlte fie, - fo beutlich menigftens als. iebes verliebte Madchen bem es nicht nach Wunsche gehet allemal so was fühlt, - bas ihr Leben an Diefer Sache bange.

So nahm fie benn fruh beom Auffiehen, als bem einzigen unbewachten Augenblicke ben fie in ihrer Gewalt hatte, die Blepfeder jur hand, und schrieb folgende Paar Worte auf ein Zetzelchen:

"Sie wenden bie Augen von mir als von einer Miffethaterinn. Womit verdiene ich bas, D 4 herr

herr Thomas? — Berzelben Sie meiner Frage, aber beantworten Sie diefelbe."

Als bas Bettelchen gefchrieben mar, ermangelte fie nicht, mit biefem Erftlinge ihrer Brofa febr ungufrieden ju fenn. Gie fand im Begriff es ju gerreiffen, - aber - lieber Simmel! fie' batte fein winziges Bischen Papier mehr! Gelbft biefes Stucken mar' bas fogenannte Borfepeblatt aus ihrem Gellert. Es mußte alfo bleiben wie es war. Dun galt es nur darum, wie fie ibm ben Bettel, ben fie furmahr fur tein Billet bour bielt, in bie Sande fpielen tonne? - Det Bufall marbe bas ichon enticheiben, mennte fie: und da fich Sufalle nicht wohl vorher talkuliren laffen, fo perbrack fie fich auch mit diefem Wiet den Ropf nicht, fondern fle fleibete fich eilends an, benn fie vernahm ichon die erften Worte bes Wach auf, mein Gerg, und finge! womit Mama jeglichen Morgen ben Juf in ben Pantoffel ju feden pflegte. Das Pavier murbe im Bufen verborgen, und ebe Mama noch ibren Deibrauch und ihren Didder brachte, mar fie mit ibrer Eleinen Spilette bereits fertig.

Die Minuten murben ihr wenigfiens zu Biertelffunden, und fein Cas ibres Lebens mar ibr te fo lang porgefommen als ber beutige. bie bisber, fo lange fle in Ginfalt ihres Bergens bem Sågel willig gefolget mar, ber fie binten an ben Magen der bauslichen Bucht band, ben Smang nicht mabtgenommen batte, füblte ibn ient, ba fle ben Bagel firaff 10g, und ce fcbien ibr unerträglich. Bu ihrem Leibmefen gieng Das miel heute ohne vorher der Familie einen auten Morgen ju munichen ins Kollegium, wie et immer zu thun pflegte wenn er fich ein wenig perspatet battet und es ift micht zu leugnen, bet arme Junge verspatete fich, feitbem er ben Brief feiner Mutter empfieng, nicht felten. Doch mehr: er fdrieb in ben Borlefungen oft Dinge nach, bie niemals einem Profesor getraumet batten.

Rach Tifche tam er endlich, und nun laufchte Dis Margarit mit Augen und Ohren, mabrenb fie innerlich auf einen gund fann, ihr Davierchen an ben Mann ju bringen; und ber himmel weiß wie oft fie an ihrem Strickfrumpfe mieber gurudfricen mußte, um die Dafchen mieber auf. - junehmen die fie in Diefem Rachfinnen fallen

laffen, ober nur balb zur Eriftens gebracht batte. Das Spinnrad ber Mutter fchnurrete flink am Dfen; Papa faß vot feinem Dult neben bem Fenfter, und ichrieb Briefe nach Morden und Weften; binter ibm, an ber andern Dand, am Kenfter faß Dig Ganfeblumden mit ihrem Strictseuge im Angeficht ber Mutter. Im bintergrunde gerkaueten bie benben Bubchen ihre Febern ben einem Thema, welches fie aus ber Mutterfprache ins Englische translatiren follten; und an der andern Seite des Dfens hatte fich Berr Thomas - Nota bene: außer bem Ge-Achtsereise ber Matrone, in einem Prosminkel in bes Baters Gorgeffuhl geworfen, ein Buch in der hand, in welchem er nicht las, weil ber wohlthatige Ofen ibm mar die Flanke vor ben Eltern bectte, feinesmeges aber ibm feine Sonne verfinfterte, bie am andern Ende ber Diagonallinie, welche 36r aus feinem Winkel bis mr Kenferede ju Guerer Bequemlichfeit gieben moget, ibr Strickeneug und - ihren Bugel baju, an ben Blocksberg munichte. taum bas Berg, von Zeit ju Zeit gar fluchtiglich und juchtiglich nach ihm ju schielen, um bes Eranfito willen, weil ihre Blide bas Berritotium

rium der Krengen Spinnerinn paffiren mußten. Ihm war das gewissermaßen nicht unrecht, benn besto kecklicher komte er seine Kontrebande an Ort und Stelle gelangen lassen. — Es war so still als unter Karthausern, und jeder trieb sein Werk und Wesen.

herr Bernd, ber bas anhaltende Sigen nicht liebte, ruckte endlich feinen Stuhl, um eine Paufe ju machen.

"Wie ifts, Freund Thomas, rauchen wir tein Pfeifchen?"

Freund Thomas ließ fich bereit finden, kand auf, legte sein Buch, welches Grethchen am Korduanband und goldnen Schnitt für die hesbräische Bibel erkannte, nicht weit von dem Mädel auf die Zensterbank, und griff jur Pseise. Die benden herren wandelten ein Weilchen auf und ab, und sprachen vom schnen herbst bis endlich Papa ben seinen Schnen siehen blieb, und sich ihre Arbeit vorlesen lieb. herr Thomas seste indessen seinen Auf und Abmarsch fort. —

Jest, ober nie! dachte Grethchen.

Sie nahm bie Zeit wahr, als herr Thomas in seinem Anmarsche eine Mutterfinferniß machte; pog ihr Papierchen hervor, und schob es schnell mit einem furchtsams bedeutenden Blicke auf ben Wandler in die hebräische Bibel.

Sie sah mit Freude, daß herr Thomas ihr Mandvre wahrgenommen hatte, und besaß Gesgenwart des Geistes genug zu verhaten, daß er, der davon fravpirct schien, durch ein unbedachts sames Wort nichts verrathen mögte. Zu dem Ende nahm se; so wie das Zettelchen hineingesschoen war, die Bivel in die Hand, schlug sie auf: "Sagen Sie mir nur, herr Thomas, wie jemand die Lakelbeine lesen kann?"

"Frentich, fiel fie fcnell ein, der konnte eben fo fragen, wenn er jum erftenmal beutsche Buchkaben fabe. Das ift mobl mahr. Aber . . . . " Derr Thomas hatte indeffen tief Odem gesichhpfet; die frische Luft that den Beklemmten gut. Ein habicher Seufzer fo recht aus der vollen Bruft erleichtert das hert; und laffet das bey einem abrigens geschenten Manne nur leicht fen, so hat es mit dem Kopfe keine Noth!

"Ja wohl! rief er. Aber (indem er ihr das Buch aus der Zand nahm.) es murde Ihnen noch wunderlicher scheinen, wenn Sie wüßten, daß in dieser Schrift keine Bokalen sind, (Es war eine Dibel ohne punkee) und daß der Leser sie hinzuthum muß. Da muß man nun frenlich schon viel Ebraisch wissen, ebe man sertig lesen lernt, and dennoch errakhen. Jum Benspiel, Sie fanden die deutschen Buchkaben lou, so müßten Sie tathen, ob das taben, lesen, lieben, loben, oder sonsk was heißen sollte.— Aber haben Sie seer Sprische Schift gesehen? Das steht nun gar nicht wie Buchkaben aus.— Ich will Ihnen boch einmal was hoblen."

Dit Kopfenbem herzen gieng, ober flog er vielmehr die Ereppe binauf, um feine bremende Ungeduld zu befriedigen. Das geheimifvolle Zettelchen war geschwind gemus gelefen, aber nicht mehr als feche und flebengig Jahre geseht, weil ich von Jugend auf mit meiner Zeit gewirthsschaftet, menig geschlafen, viel gearbeitet, und nie eine Stunde mit Suchen verlohren habe. Gott ift ein Gott der Ordnung, mein Lieber! Wenn man sich nicht früh gewöhnt,; wie willsbenn werden, wenn man erst einmal Geschäfte... Nehmen Sie mirs auch übel, mein Freund?"

"Ih, nicht boch! Sie haben völlig Recht!"
antwortete Perr Daniel, dem diese kleine Lektion gewissermaßen willsommen war. Er hosste,
man wurde so gutig senn auf ihre Rechnung die Berwirrung zu segen, von der er sich nicht losmachen kounte. "In der Khat, sagte er, ich
schäume mich, Ihren Kader verdienet zu haben,
obwohl die Schuld mehr an meiner Eil als an
meiner Unordmung lag. Das Buch stand wo
es stehen muste, und ich begreife nur nicht, wie
ich so brüber hin sehen konnte."

herr Bernd schüttelte den Kopf, und Dieifer Daniel mandte fich mit dem offenen Gutbier in der hand ju dem Madchen, las ihr ein Kollegium über das Sprifche Alphabet, und befaß Geschicklichkeit genag, ohne jemands Vermerken merten nicht nur ein paar gartliche Blide auf fie abzuschießen, sondern ihr noch obendrein die Kleine weiche hand zu drücken.

Statt zu ichlafen elaborirte er in ber folgens ben Nacht eine erotische Eviftel voll bomiletis fder Elegang und orientallicher Simplicitat, in welcher'er ibre fo unftattbafte als fein inneres Web vermehrende Anschuldigung fraftig tefutirte, und ben mabren Statum feines Bergens MIs er gegen Morgen mit biefem fublimen Deifterftuce ju feiner Bufriebenbeit fertig war, that ers gar fleißig abkopenen auf eis nen schonen feinen Bogen Doftpapier, und gramte fich tuchtig, bag er bas faubere Davier nicht in feiner vollen Pracht an die Beborde befordern konnte! Leiber mußte es in ein gar minsiges Backlein anfammengeknittert werden, bamit es gang inkognito in bie kleine weiche Sand gu prattifiren fen. - Es mar mobl Schade um bas füperbe Papier!

Es war kein gang leichtes Unternehmen, bem Mabel einen Brief juzuskeden, und ware Grethschen nicht auf so etwas gefaßt gewesen, so mögts schwerlich gegläcket sepu. Das Einzige was Fr. Thomas. 1. Th.

...

fo gefdwind bigeriret. Er befann fich endlich, baß er wieber binunter geben muffe, aber wie Fonnte er fich mit biefem mallenben Blute, mit biefen glübenden Wangen ber Familie geigen ? - Jebermann, buntte ibn, muffe feine Freudes feinen Gomett, fein ganges Geheimnis auf feis ner Stirn lefen tonnen! - und bas mar frenlich mehr als alljumahr, ober jebermann batte blind fenn muffen.

Eine gute Biertelftunde geborte noch bam, ebe er fich in fofern fammelte, daß er fichs ma trauen burfte vor feinen Freunden zu erfcheinen. Schon mar er auf der Trepve, als er fich bes fann, bağ er den Bormand feiner Entfernung vergeffen babe. Er gieng gurudt und burchfuchte icben Dinfel feines Gtubchens um Gutbier's Sprifches, neus Ecftament zu finden, welches an feiner gewähnlichen Stelle fant, wo er es auch enblich fand; nachdem er sehnmal im gans , gen Defte, bas aberfte gu unterft gefebret batte.

"Die man doch blind fern tann! rief er inbem er in bas Familienzimmer trat. Sab ich mir nicht eine Stunde lang bie Seele ausgefus chet, und zulest lag mirs vor ber Dase. . . . " "G0 "So haben Sie, fprach herr Beend, eine fcone Stunde von Ihrem Leben verlahren! Dite etwas Ordnung in seinen Sachen ersparet mant fich das Suchen. Binden fie mir die Augen ju, so finde ich alles was mein ift im Dunkeln. Beig mit der Zeit, mein Lieber, ift der einzige eble Beig in der Weft!"

"Ja wohl! fagte Madam Bernd: bas ifis, was ich meiner Sochter täglich predige."

Daniel hatte gegen seine eigne Waxime tisgenklich nichts zu erinnern, und war es von seis
nem Freunde schon gewohnt, mit unter einmat:
bedenfzettelt zu werden. Der elte Mann batte seine Lust am Dociren, und wenn: gleich seiner Lehren zuweilen ein wenig überfässig waren: so, mußte man sie doch immer für wahr und gutt gewennt erkennen. "Ueberdem, da er, wider die Gewohnheit unzähliger Docenten, alles selbst that was er lehrte: so konnte, wan dem benden Manne. allenfalls sein dischen Pedanteren eber als sein pädagogisches System, welches von der weisen Mittelstraße zu weit abwich, übersehen.

"Ich bin, fuhr herr Bernd fort, erft vor feche und funfzig Jahren gebobren, aber ich babemebr mehr all fehe und flebenzig Jahre gesteht, weil ich von Jugend auf mit meiner Zeit gewirthe schaftet. menig geschlafen, viel gearbeitet, und nie eine Stunde mit Suchen versobren habe. Gott ift ein Gott ber Ordnung, mein Liebert. Wenn man fich nicht früh gewähnt; wie wisse benn werden, wenn man erft einmal Geschäfte. Dehmen Sie mirsausch übel, mein Freund?"

"Ih, nicht boch! Sie haben vollig Rechts" autwortete Perr Daniel, dem diese kleine Lektisch gewissermaßen willkommen war. Er hoffed, man warden gatig sedenwarf ihre Rechung die Berwirrung zu segen, von der er sich nicht loss machen konnte. "In der Stat; sagte er, ich, schaue mich; Ihren Tabet verdienet zu haben, obwohl die Schuld mehr an meiner Eil als an meiner Unsordnung lag. Das Buch stand woes skehen mußte, und ich begreife nur nicht, wie ich so drüber sim sehen konnte."

herr Bernd foutfelte ben Aopf, und Dieifer Daniel manbte fich mit bem offenen Gutbier in ber hand ju dem Madchen, las ihr ein Kollegium über bas Greische Alphabet, und befaß Geschlatichkeit genug; ohne jemands Bermerken merken nicht nur ein paar gartliche Blicke auf fie abguschießen, sondern ihr noch obenbrein bie kleine weiche hand zu brucken.

Statt zu folgfen elaborirte er in ber folgens ben Nacht eine erotische Epiftel voll homiletis icher Elegang und orientalifder Simplicitat, in welcher'er ihre fo unftatthafte als fein inneres Deb vermebrende Anschuldigung fraftig refutirte, und ben mabren Statum feines Bergens Ml6' er gegen Morgen mit biefem erponirte. fublimen Deifterftuce ju feiner Bufriebenbeit fertig war, that ers gar fleißig abkopenen auf eis nen schonen feinen Bogen Poftpapier, und gramte fich tuchtig, bag er bas faubere Dapier nicht in feiner vollen Pracht an die Behorde beforbern konnte! Leiber mußte es in ein gar minsiges Vactlein aufammengeknittert werden, bamit es gang inkognito in bie kleine weiche Sand gu prattifiren fen. - Es mar mohl Schabe um bas füperbe Papier!

Es war kein ganz leichtes Unternehmen, dem Madel einen Brief zuzuskecken, und ware Grethschen nicht auf so etwas gefaßt gewesen, so mögts schwerlich gegläcket senn. Das Einzige was zr. Thomas. 1. Th.

Daniel beforgte, mat, daß die Gottinn feiter Geele fich burch Errothen ober burch ein anbres merkliches Beichen von Berlegenheit gund geben . mögte. Bergebliche Gorge! Geit diefen etlichen Lagen mar Grethchen Eluger geworden, als alle bie fieben Deifen aus Gracia fie in eben fo viel Jahren nicht murben gemachet baben. Muttern und Batern batte fie icon Brillen ver-Laufen konnen. Gie fab fo unbefangen aus, wie fie bie Epistolam theologico - homiletico - eroticam von dem lieben Jungen empfleng, und jog, inbem fie diefelbe megftectte, fo mir nichts bir nichts bie Radelbuchse aus der Safche, bag Argus felbft mit allen feinen funftig Daar Augen nichts pon einem Schleichhandel weder bem Geficht noch der Attitude des Madchens abgemerkt hatte. Die Korrespondem gieng von nun an febr rafc. Die Briefe bes jungen Theologen maren hubich lang, und bie Antworten bes Dabdens maren Burg und gedrungen, weil fie mit bem Papier, melches er ihr aufteden konnte, okonomifiren mußte, und nur bemm Auffteben einen Augenblick jum ichreiben ju bafden vermogte. Oft, wenn fie in diefen kurten Sagen ein paar Dinuten at fpat ermachte, tounten feine Briefe mohl mehrere Midte

Rachte mit ihr ju Bette geben, ebe fie nur Gestegenheit fand diefelben ju lefen; benn keine Schone in irgend einem harem kann jemals unter fo machfamer Aufficht gehalten fenn, als Mamfell Bernd.

Bon nun an war auch herr Daniel ein gans andter Denfc. Die Liebe verleibete ibm vollends bie aufgebrungene Theologie. Menthalben wo er gieng und fand bupfte bas Diabel vor Mit feinem Stubiren mars feiner Bbantafen. rein vorben; er fab ibr Bild auf jeglichem Blatte feiner Bucher; es begleitete ibn in bie Borfaale, und die Franken und Langen enufleirten ben Pfalter und beit bebraffchen Rober ums fonft, fo viel ibn betraf. Er bachte nur an fein Dadden, und borte nichts. Ohne 2meifet if 'es auch wohl fo amufant, feine Bhantaffe mit einem ichonen Daboben' ju befchafftigen, als fich bie Obren mit Afcetit, Eregese und trochnen Sebraifmen betauben zu laffen : indeffen mar es boch immer ein Bluck fur ibn, bag er weniaftens Die bisherige Beit redlich genupet butte. -feiner jesigen Art ju fludiren warbe ere bielleicht in der Anglofis ber Goonbtit obne alle Anleis tung tung weiter gebracht haben, als unter afen Dogmatikern und Orientalifen Deutschlands in dem Studium der Bibel; und da bekanntermaßen die Liebe kein Brodt giedt, so magte nach Bollendung der Universitätsjahre noch trauriger mit dem jungen Manne ausgesehen haben, als sichs dermalen für ihn anließ, da er würklich mit mehr Gelehrsamkeit nach Hause kam, als ein Prediger anzuwenden Gelegenheit bat, wenn er sich auf seinen Pfarrdienst beschänket.

numarinum: mumumarin

## Sechstes Rapitel.

Fortfepung. Die Rape in ber Salle,

Die bepben Liebchen trieben ihr Wesen einige Wochen hindurch mit allem Glacke. Sie sanden Gelegenheit jum Liebäugeln, die Korrespondenz gieng ihren Gang, und sie hatten vermittelst derselben eine gewisse Geheimsprache verabredet, durch die sie vor aller Leute Ohren sich manche Winke geben konnten. 30g 1. B. herr Daniel seine Uhr beraus, und sprach er daben; Lieber himmel!

himmel! es ift schon fo und so viel! - fo bie! Das: Das bubich auf, Grethel! ich merbe Dir einen Brief gupartiren. - Weil nun eine Ges legenheit viel leichter gefunden ift, wenn benbe Partenen aufmerefam find: fo fcblapften bie gartlichen Briefchen immer fo gludlich in Grethchens Sand, ober fielen ibr in ben Schoof, bag niemand im mindeften Arges braus batte.

Rlagte fie bingegen, bag ibre Geibe ober Brirn uneben ober murbe fen, - ober mar ibr bet Raben mobl gar geriffen: fo fagte bas fo viel, als: Daniel, in Deinem Buche bier im-Kenfter ift etwas far Dich! Nimm es meg! -Und nichts mar gemiffer, als bag Daniel bann irgend etwas auf feiner Stube ju ichaffen batte.

Wenn man fo fiebet, wie mancher verliebte arme Teufel fichs berglich fauer werben latt, sebnmal bes Tages burch bie Gaffen gu ftreichen, obne es zu achten daß der glubende Sonnenftrabl ibm die Domade aus ber Arifur fcmelst, oder Schlader und Nord ibm respettive ben Karmin von ben Backenknochen fpublet und Rheumatismen und Katarrh an den hals farmt, alles in der oft vergeblichen Soffnung, die Abgottinn feines liebe=

liebesiechen hetzens nur am Fenster zu erblicken, und wie er sich so überselig schäpet, wosern ein freundlicher Blick auf ihn siel, — wenn man dergleichen siehet und unser junges Paar dagegen dalt: so könnte man wohl auf den Gedanken kommen, die bevohn Leutchen, die einander den ganzen lieben Tag sehen, einerlen kuft athmen, manch Wörtlein mit einander sprechen, Blicke und Briefe wechseln, ja sogar zuweilen einander verstohlen die Hand drücken konnten, wären sehr glücklich und zufrieden mit ihrer Lage gewesen.

Bufrieden? — Wann ist das herz zufrieden?

Daniel fand gar balb biesen großen teberkuß von Seelenspeise, für dessen Jehntheil so mancher Gott weiß was alles wagen und hingeben würde, weder so nahrhaft-noch besriedigend, daß man daben nicht ganz gemächlich an der Auszehrung sterben könne. Ihn hungerte nach soliderer Kost. Sein Mädchen seben, aber nicht so aus herzensgrunde mit ihr sprechen, nicht ihre Anie umarmen, nicht ihre hand an Mund und herz bräcken, nicht einen einzigen kleinen halb geraubten, halb bewilligten Aus weghaschen durfen, das schien ihm unerträglich! Er neste sein fein Lager mit feinen Thranen, und füllete seine Briefe mit Klagen über sein hartes Schicksal und mit Bitten um Eine, ach! nur um Eine einzige kleine Unterredung. Gerst wolle er ja sterben, wenn er nur ein einziges mal den süßen Laut: Ich Liebe Dich! von ihren Rosenlippen hören könne! Wenn sein Lod ihm nur dieses Glück erkaufe, so möge er so martervoll seyn daß die Natur davor erbebe, er wurde ihn dens noch mit Lächeln erdulden, ja, als eine Wohlsthat segnen! — und was des Unfinnes mehr war.

Dem Mabel brach das herz ben feinen Alagen, und obgleich sie ihr Fleisch und Blut nicht kark genug fühlte, den Tod eines Sankt Lorenz oder Bartholomäus kerben zu wollen, bloß damit sie die Wörtlein Ich liebe Dich! Einmal — oder gar hundertmal hören könne, die sich (mennte sie irrigerweise,) eben so lieblich lesen als hören lassen: so hätte sie doch ein Theil ihrer selbst — etwa die schönste kocke von ihrem Kopse, und ihr schönes neues Pelzmäntelchen in den Kauf gegeben, wenn sie zu einem solchen Zwensprach hätte Anstalt machen können. Die krenge Kustodie, die sie bisher nicht gefühlet E4 hatte,

hatte, schien ihr nunmehr unleidlich und schimpfelich; und der so unermudlichen und hochgetries benen Wachsamkeit eine Rase zu breben dunkte sie das süseste Bergnügen und der böchste Triumph. Indessen so sehr sie von Evens erfindungsreichem Geschlechte war, so fand sie doch keinen einzigen Anschlag, den sie nicht auf der Stelle wieder verwerfen mußte.

Berr Daniel nahm es abel, bag feine Schone bie Unmöglichkeit felbft nicht möglich machen wolle, und überhaufte fie mit den bitterften Bormarfen. Er fcwur, fie liebe ihn nicht! - fie werde ihn jur Bergweiflung bringen!' - fie werde es ju fpat bereuen , u. f. m. - Bergebens fcrieb fie ibm, baß er felbft ja tein Dittel miffe, und daß, wenn auch von feinem Tete a Tete mifchen ibr und ibm, fondern nur von einer gebeimen Unterrebung gwischen ibr und einem ibrer Bruber, - ja fogar nur mifchen ibr und ber alten Rochinn bie Rebe mare, eine fo un= moglich fen wie bas andre. Er blieb auf feinem Ropfe, behauptete fie finde nur ihre Freude baran bas gartliche Berg ju qualen, und betheuerte, er tonne fein Schickfal nicht langer tragen.

tragen. Endlich fleng er fo fichtlich an ju fcmolslen, baß fle befahren mußte, ihre Auffeber mögsten aus diesem offenbaren Unfrieden auf ein heims liches Einverffandniß schließen.

Dieses und die brennende Begierde die Luckaugen der Mutter zu überliften, machten daß
die junge Eva ihr hirnchen aufs außerste anKrengte, von der verbotenen Frucht eines heimlichen Zweysprachs zu naschen. Nach langem Sinnen schried sie ihm endlich: "Du weißt,
"Herzensjunge, daß die Fenster meiner Schlaf"Kammer auf unseres Nachdars, des Brauers,
"Hof geben. Kannst Du es möglich machen auf
"diesen Hof zu kommen? Mein Fenster ist nicht
"viel über Manneslänge von der Erde. Wie "werden uns sprechen können. Sieh, was ich
"für Dich thue!"

Der junge Theologe bachte vor Freuden aus der haut zu fahren, wie er dieses las; aber als er auf dem Borplat vor seinem Zimmer, der ebenfalls auf gedachten hof gieng, zum Fenker hinaus sab, und die Tiese mit den Augen maß: da — fuhr seine hand mechanisch hinter das Ohr.

Die Bobe von ber Fenfterbant bis binab gur Erde belief fich wurflich auf neun und zwanzig Schub, wiewohl fie ibm, ber fein Augenmaß nicht geubet batte, wemigftens fo viele Ellen fcbien. Indeffen maren es fo viele Lachter gemefen, fo murde bas feine Entichloffenbeit nicht gemindert haben. hinunter wollte er, und follts allenfalls ben Sals Foften; benn er hatte ja jehn nnd aber gehn mal geschrieben und geschworen, fie mogte ibm nur einen Weg anzeigen wie er mit ibr masammen fommen konne, und er molle ibn manbeln, wenn er gleich burchs Thal Sinnom und über Schlangen und Ottern gienge. Da es aber mit bem Salsbrechen boch fo eine eigne Sache ift: fo gieng er ernstlich mit fich zu Rathe, wie es angufangen fen, mit gangen Bebeinen in diefe Liefe ju fabren. Gine Leiter mare unftreitig das ficherfte Mittel gemefen; und - wenn fich etwa ber Brauerknechte einer be-Rechen liefe ibm eine ju verschaffen? . . . . Befechung erfobert Gelb, Freund Daniel! fagte ber Menschenverftand; - und ift Gunde! fagte bas Gewiffen; - und ift gefahrlich ober mißlich, wenn man nu juft an einen ehrlichen Kerl ober an ein Plaudermaul kommt! faate die Alugbeit

heit. — Aber daß es überhaupt mit der moralischen und weisen Seite seines ganzen Liebeshandels und seines dermaligen Unternehmens nicht
gar zu richtig sen, davon schwiegen die inneren
Stimmen; ja, es siehet zu glauben, daß sie
wohl gar nicht gemuckset haben wurden, wenn
der Beutel zu einer honnetten Bestechung hinlängliche Auskunst dargeboten hätte. Jest aber
wars billig, dem Menschwerstande, dem Gewissen und der Augheit Gehör zu geben, und,
da das sicherste Mittel nicht anzuwenden sand,
das leichteste zu wählen. Was konnte das anders senn, als ein Strick von auskeichender
Länge und Stärke? — Und der stand zu erkaufen, ohne die Finanzen zu erschöpfen.

Sobald in der folgenden Nacht der Mond aufgieng, 'schlich der Student barfuß an das Kenker, und erforschte vermittelst seines Studenschlässels den er an einem Zwirnfaden beversitzte, die eigentliche Liefe. Boll Freuden daß er sie viel geringer fand als er sie geschäpet hatte, war sein erstes Geschäfft am nächken Morgen, einen Seiler in Nahrung zu sezen. Unermüdetarbeitete er nun, von Juß zu Juß tüchtige Knoten

ten in das Seil zu schlagen, und bin und wieber ein Querholz zu beveftigen, damit das Seil'
fich nicht dreben, und er hingegen im Nothfalle
ruben könne. Darauf murbe Grethchen epiftolariter avifiret, und die erste bunkle Nacht, die
Gott geben wurde, zu der heldenfahrt bestimmet.

Do im Grunde bie Inamorati mobl große Urfach baben mogen, bem Monde fo viel Gubes su fagen, als vor einigen Jahren gefchab? -Bobl erwogen ift ber beilige, feusche, reine Mond ein impertinenter Gefelle, der feine furwinige Dafe in alles fectt, mancher fußen Bufammentuhft im Wege fiebet, manche verrath, und nur benen Liebchen gunffig iff, Die frant und frey ju einander und mit einander manbeln konnen. Grethel, bie fiche ungemein fuß bachte, ber ftrengen Gemabriam jum Doffen, sum Renfter binaus mit bem Bergensjungen gu · tofen, Grethchen batte bem Reibhard ber ibrer Bunfche Erfullung verzogerte, mit greuden bie indiffrete Laterne ausgeblafen; und Daniel, beffen Phantafie, von morgenlandischen Bilbern angefacht, lauter Glut und Rlamme mar, batte ibn gern in bas flache, bleichsuchtigfeusche Dis fier fier geschlagen! — Das Wetter war auch juft fo amverschämt beständig! Natur und Menschen fchiegen mit den Liebenden im Ariege zu sepul.

Endlich trubte fich gegen das leste Diertel ber horizont, und ein regenvoller Sag versprach eine flockfinftre Nacht. — "Da ift mit ber Handschub aufgeriffen!" fprach herr Daniel, inbem er fich anschiedte ins Kollegium ju gehen.

"Geben Gie ber! Mit zwep Stichen if ber Schabe gebeffert! fprach Demoiselle Margot.

In Deine Sprache übersent, lieber Lefer, hieß bas: "Diese Racht sprechen wir uns, liebes Grethchen!" — "Das soll mir lieb sepn, Freund Daniel!"

Shelug mobife, und im hause des Braners, welches nach hinten, weil es ein Echans war, mit dem Berndischen hause einen Winkel machte, ließ sich nichts mehr horen. herr Khomas schlich so leise sich auf bloßen Strümpfen schleicht nach dem Fenster des Borplages, bevestigte sein Kau, und trat freudig die luftige Fahrt an. Grethchen war schon auf ihrem Posen, und litt hollenaugs daß er hals und Beine brechen mögte. Die brach

Brach et nun wohl nicht; aber er hatte die Bore sicht nicht gebraucht, durch eine leichte Borrichtung das Seil ein wenig von der Mauer mentifernen; durch das Gewicht seines Körpers angenagen klemmete es sich gegen dieselbe; ohwohl also Daniel mit ganzen Gebeinen hinunter kam, so war doch von den Andeln seiner Hande alle Haut geschunden. Sonst war alles gut gegangen, und die kleinen Querhölzer erleichterten ihm das Alektern ungemein, nicht nur weil sie sich flach gegen die Wand legten, und dadurch dem Seile das Orehen verwehrten, sondern weil sie knoten.

Go war er benn unten, und bie herichen fontteten fich aus.

Bep aller biefer Glückligkeit war ein Jame dies, daß Grethchens Jenker so hich über det Erde fein mußte! Einandet die Hande reichen, das war alles was das Lokale vergönnte. Daniel erinnerte fic, Biertonnen kin-Hofe wahrgenome wien zu haben. Dit so wenigem Geräusch als möglich war, arbeitetz er ein Faß unter das Jenker; stieg hinauf, und die Konversation sand fich mesklich enleichtert. Denn; man sage was man

man will, es ift eine unerträgliche Lage, die Band ber Geliebten in der seinigen zu halten, zu fahlen wie mit jedem ihrer Pulsschläge fein Berz gleich einer Leidenschen Flasche mit elektrisschem Feuer geladen wird, und sich dieser auf reibenden Glut durch keinen einzigen Ruß auf die geliebte Sand entladen zu konnen!— Darniel bedeckte nicht nur ihre Sande mit seinen beißen Ruffen, sondern Grethchen ließ fich erbitten, und buctte sich tief genug, ihre und seine Schwure unendlicher Liebe mit einem Ausse auf ihren Purpurmund bestegeln zu konnen.

Daniels erftarrete Juse und Grethchens blaue Mase zwangen die Liebchen endlich, von einansber zu scheiden. Er brachte die Konne wieder an Ort und Stelle, und kletterte ohne widrigen Zusall, die übel zugerichteten Hande abgerechnet, hinaus. Das man vorber Abrede genommen hatte, das Experiment in der ersten dunkten Nacht zu wiederhohlen, versieht sich von selbst.

Grethchen verschlief am folgenden Morgen die Beit, und befam Gescholtnes die Falle; herr Thomas aber hatte fich durch die Erfaltung ein berbes Fluffleber mit huften und Schumpfen gugengen.

gezogen : Bepbe ließen fich baburch nicht abe balten ein da-capo ju magen, sobald ber junge Dann fich mur von dem verratberifchen Suffen bergefiellet fob. Erfahrung batte ibn geminiget. Er balf dem Rlemmen bes Geiles ab, ftectte feine Kitapantoffeln in ben Bufen, um fie unten anzieben ju tonnen, und jog zwen Rachtfamifbler über einander an. Go wider die Ralte geruftet fuhr er hinab. Aber - D ihr Gotter ber Racht und der Liebe! - Mitten im traulichen Kofen borten fie, bag in bes Brauers Saufe gesprochen murbe; in bemfelbigen Augenblicke faben fie Licht. und borten den Schluffel in die Softbur fecten. Bier galts um rafche Entfcbliefing. Er bat bas Dabchen guruck gu treten, und fcmunns war et in ihrer Rammer. Inbem er noch beschäfffigt war leife bas Fenfter anzuziehen, fab er icon einen Knecht mit der gaterne über den Sof nach bem Branhaufe geben, und gitterte nicht ohne Grund, daß derfelbe feine Simmeleleiter mabrnehmen mogte.

Dar die brauende Gefahr außerhalb bes haufes fürchterlich: fo war fie furmahr innersbalb beffelben nicht geringer. Der Sprung und Fenfter

Kenfer war ben ber sehr natürlichen Angft nicht so ganz ohne Geräusch abgegangen. Ohne irgend einer Mutter zu nahe zu treten, durfen wir bestaupten, daß Mutter Bernd sie alle an Leichtigskeit des Schlafes und leisem Ohr übertraf. — "Was haft Du, Grethel?" — Zu allem Glücke konnte sie einen ihrer Pantosseln nicht so fort sinden, und Daniel zog eben noch das linke Bein nach sich unter Grethchens Bettstelle, als die Mutter schon mit dem Rachtlämpchen in der Dand die Thur öffnete. Grethchen kand und nesielte an ihrem Unterröcksen als suche sie ihn zuzuhäkeln. — "Mädel, was beist das? . . ."

"Ach Mama, ich muß auf! Ich weiß nicht, machts bas Sauertraut, aber ich habe Leibsschwerzen als wenn mirs bas Eingeweide zerriffe!
"— Und damit zog fie fich frumm zusammen, ftate fich auf die Mutter, und schich unter Seuszen und Nechzen an einen Ort, wo manchmal ein Anftof von Leibweh fich zu verlieren pflegt.

"Sat man nicht seine Noth mit den Lindern!

- Wie ofte thu ich birs nicht sagen: Grethel, abernimm Dich nicht! Aber da wird auf den Fr. Thomas. I. Th. & Magen

Magen losgestürmt, als wenn er unvermuftlich ware! Nu haben wirs fo gut!" u. f. w.

Grethchen ließ gern auf fich lospredigen, und mar nur frob, bag bie Mutter mit ber Quinte fürlieb nahm. Sie ftellte fich merklich erleichtert, und mehrte mit Sanden und gugen ab bag bie Mutter nicht die alte Magd weckte, um ibr, wie fle Willens mar, Kaffe mit Rhabarber fochen, und Gervietten beifmachen ju laffen; benn mit bem erften Schritte oben über den Borplas hatte fie Meifter Daniels Buruftungen mabrnehmen muffen. Unter berglichem Bedaueren bag fie ber Moma fo viel Unruhe und Dabe gemacht habe gieng fie nach ihrer Kammer, und bat, Mamachen mögte fich boch nicht um ihrentmillen er-Falten; fie wolle fich schon allein helfen. bie forgsame Mutter gieng nicht eber, bis bas aute Tochterchen im Bette laa, und beftopfte fie juvor um und um mit ber Dede, gab ibr auch ben Rath, fich bubich frumm ju legen, machte fodann anbachtiglich bas Beichen bes Kreuzes über fie, und bann erft froch fie mieber in ihre Rebern.

Wie dem guten Schlucker unter der Bettfielle mabrend diefes Borganges zu Muthe mar, das , laft

Mit fich mobl leichter nachempfinden als nacherzählen. Er liebte das Madchen von gamer Seele, und war ein gutherziger ehrlicher Junge. Rur ihrentwegen war er bekümmert; und ware bie ganze Welt fein Sigenthum gewesen, furwahr, er hatte fie in diesem Augenblicke hingegeben, um mir ungefährderem Leumund Grethe dens auf seinem Zimmer zu senn.

Als er die Mutter im Bette glaubte, froch er aus seinem ftaubigen Schlupswinkel hervor. Raum magte ers, sich über das Bette hingusbucken, und dem Madden einen leisen Auf gu rauben. "Um Gotteswillen! flüsterte fie, mach daß Du wegkömmst! Lieber, bester Thomas, ich bin verlohren!" —

"Ich will aus dem Benfter fpringen, fagte er, und mich auf alle Gefahr im hofe hinter ben Kaffern verfteden."

"Ach! wenn man Dich im hofe findet, iftseben so arg, als hier! — Doch, wage es! —
Wags in Gottes Namen! — Wart, Thomas!
Du meist nicht Bescheid; ich will Dir das Fenfer aufmachen!"

Sie fand auf und offnete ibm die Ausfahrt. Im Brauhaufe mar licht, im Wohnbaufe bes Brauers ebenfalls. Der Schritt mar fubn, aber er mußte gewaget fenn. Er bructe bas gitternbe Dabden an feine Bruft, befchmur fie, fich nicht ju angfligen, und fam gludlich in ben Sof. Er mar fubn genug, Die Conne, Die ibm gur Leiter gedienet batte, zwar nicht an ihren vorigen Blas. aber boch ein paar Suß weiter bin ju bringen. bamit fie nut nicht gerabe unter bes Dabchens Benfter gefunden murbe; und weil er glaubte, biefer Augenblick, ba er im Brauhaufe laut arbeiten borte, fen beffer jum Sinaufflettern angewandt, als wenn er fich aufs Ungewiffe im Sofe verbergen wollte: fo lifpelte er ber Schonen noch einmal gute Dacht ju, fectte feine Pantoffeln in ben Bufen, und mar faft fo ge= fcwind auf bem Borplate, als eine Kate burch ben nehmlichen Weg batte binauftommen tonnen. Das Licht von benden Seiten mar bem Dabchen bebulfiich feine Luftfabrt anzuseben. Ibre Bange brannte trop ber falten Racht! Gie that Belubbe über Gelübbe, und athmete erft wieder, als fie ibn bas Geil bineinzieben fab.

BUTTON WAS

Sieben=

## ちとうかんろうとう: かんろうとうかん

## Siebentes Rapitel.

Fortfepung. Wie herr Thomas burch Schaben nicht Klüger warb und jum zwentenmale in Die Falle gerieth.

DIs herr Chomas feinen Apparatus auf die Seite gebracht hatte, und nun ruhig auf bem Obre lag, mar mit ber Gefahr auch alle Angft verfchwunden, und es fehlte menia, fo batte er Aber feine Geschichte laut aufgelachet. fomur er feinen großen Gib - fein foldes Abentheuer mehr zu befteben? - Rein, bas nicht; um fo vieles mar er noch nicht fluger geworben, - vielmehr mar bie Rabrlichkeit nur eine Urt Salt, bas ihm ben handel pifant machte; et ichwur fiche aber boch und theuer, funftig porfichtiger ju fenn, und nie mieder in Nachbars Sof m fleigen; wenn ber Nachbar gerade bauen wolle. Nichts mar leichter, als biefes vorher in miffen; und kaum glaubte er nach einigen Sagen das Terrain ficher, fo gab er bem Madchen bas Signal ju einer neuen Sabrt. Erft batte fie feine Obren für feinen Antrag; aber er fcmur ihr in 323

ï

feinem nachsten Briefe so traftig, er wurde tommen, und die Nacht unter ihrem Fenker gubringen, sie mögte es öffnen oder nicht, daß sie ends Lich gezwüngen einwilligte.

Tros ber Rlemme in welcher er ben ber voris gen Bufammenkunft gefteckt hatte, wars ibm boch , fo monniglich gewefen, bas fuße Dabochen an feis nen Bufen ju brucken! Rein Wunder baf ibm nach biefen Rleischtopfen Egopti febnlich luftete, als er lest von der Conne jum Fenfter binauf mit ihr fprach. Er bat, er flebete, fie mogte ibm ertauben nur auf eine, nur auf eine balbe Minute in ibre Rammer ju bufden! auf eine Pleine balbe Minute nur! - Gie ftellte ibm bie Gefahr vor Augen, und er fcwur von neuen, fo ftill ju fenn , daß felbft feine Daus ibn boren ... folle! Die Schone gab nach, und bende fanden nun in liebevoller Umarmung, und hatten feine Worte fich ju fagen mas fie fublten, und mie febr fie liebten.

"Geb, lieber Thomas! 3ch bitte Dich, geb nun!"

<sup>&</sup>quot;Einen Rus noch, Dabden!"

Dem Ginen folgten noch bunbert, und gebnmal jog er ben Suß wieder berein, ber icon jum Genfter binaus mar. Es war ihm nicht moglich, fie aus feinen Armen ju laffen. End= lich magte ber Nimmerfatt einen Angriff auf ibten Bufen, aber nun fcwur fie ihrerfeits bag fie auf ber Stelle laut werden murde, wenn er nicht ftracks gienge; und fie ichwur fo ernftlich, daß ers nicht magen konnte ihre Glaubwurdigfeit auf die Probe ju ftellen. Er bat um Bergeihung, erhielt fie konditionaliter, flieg hindus, kufte noch einmal ibre Sand jum Unterpfande bet Beribhnung, und -fletterte wieder in fein erhabnes Deft, mit der Erlaubnif in ber fünftigen Dacht wiederaufommen.

Am folgenden Abend hatte er einen weit hate teren Stand. Sein jutappisches Wesen hatte das Madchen scheu gemacht. Bergebens bestheuerte er seine Neue, und gelobte die strengste Sittsamkeit: eine halbe Stunde lang blieb Grethechen unerdittlich. Julent ließ sie sich doch erweig chen. Aber o Schickal! indem ber Jängling sich von dem alten Fasse emporschwingen wilk, bricht der Boden krachend ein, und er keckt mit

tuchtig geschundenen Schienbeinen in der Lonne, eine neue Art von Diogen!

Woher Grethchen die Fassung nahm, nicht laut aufzuschreven, das mag sie und die Liebe wissen. Ihre Angst last sich indessen nicht beschreiben. Daniel verdiß seinen Schmerz, und lauschte einen Augenblick, ob auch jemand wach geworden sey, und das Mädchen, voll Furcht daß die scharfen Ohren der Mutter etwas mögten vernommen haben, machte eilig das Fenster zuz, und war mit Einem Sprunge im Bette.

Dieses plösliche Verschwinden machte dem unglücklichen Liebhaber im Fasse bennahe meht Rummer, als sein Unfall. Alles war verlohren, wenn die Mutter erwachet war, und die Ursache des Getöses jum Fenster beraus untersuchte. Die Nacht war nicht so dunkel, daß sie ihn nicht hätte erkennen können, und wenn ja von berden eins seyn sollte: so wünschte er lieber in die Hände des Brauers zu fallen. Aber das Glück wollte dermalen nicht ganz den Rücken kehren; so viel Lärm seine Niedersahrt gemacht hatte, so war voch in berden Häusern niemand davon erwacht. Arostos und seuszend gundlte er sich aus

aus bem Saffe beraus, fehrte es mit großer Dube um und brochte es an feinen Ort, indem er es bem Brauer anbeimftellete ben fanftiger . Entbeckung des Schabens über ben Urbeber beffele ben nach Belieben ju philosophiren.

Mls Gretheben mabrnahm, daß Ben ihren Eltern alles rubia fen . Fucte fie furchtfam aus, und fand ibn noch ben ber Arbeit. "Saft Dit Schaben genommen?" fragte fie leife. - "Ich boffe, nicht viel!" antwortete er, und wollte fcon Sand anlegen, ein andres Bag berbevins bringen. Die Liebe übermand ben Schmers.

"Durchaus nicht! rief fie. Saft Du mich lieb, fo mach baf Du fortfommft. 3ch bore Mama buffen."

Das mar nun mohl nicht mabr, auch glaubte er es nur balb. Indeffen, Grethchen batte feine himmelspforte wieder jugemacht. Bergebens harrete er noch eine nange Biertelftunbe, es öffnete fich nicht wieber. Go fcbictte er fich sur Auffarth an, bie er mit ben beftigften Schmerzen vollendete, weil feine vermundeten Beine febr burch die Knoten bes Seiles litten, an welches er fich antlammern mitte. -----

Als er in seinet Burg war und Licht angezändet hatte, erschraf er sehr, das Uebel weit beträchtlicher zu finden als er sichs vorgestellet haben mogte. Er mußte in der That an' die vierzehn Tage unter einem andern Vorwande das Zimmer haten, und hatte zum erstenmal Gelezgenheit, sich zu seinen medicinischen Kenntnissen Glack zu wanschen.

Unerträglicher als Schmerzen und Stubenarreft war es ihm, fein liebes Madchen nicht feben zu konnen. Jest lernte er erkennen, daß er fein bisheriges Gluck nicht nach Wurden gefchäset habe! Zugleich aber fühlte er zum Voraus das ganze Weh der täglich näher rückenden Arennung, und zitterte! Er liebte das Mädchen über allen Ausdruck, und konnte würklich den Bedanken nicht ertragen, ohne sie leben zu sollen.

Wenig fehlte, so batten bevde fich verrathen, als er jum erstenmale wieder hinunter kam. Grethchen war, obgleich kein Poeta carminatique at poeticalis (mit dem winigen Ulrich von Jutsten ju reden,) mit ihrem Namen etwas anfangen kann, eine schone Scele, der nichts im Wege

fand um vortrefflich ju fenn, ale die wunderliche Erziehung. Connte fie umbin, ben Tungling boppelt ju lieben, ber um einen Rug von ibr Peib und Leben aufs Spiel feste? Sie tounte nicht, wie die übrigen im Saufe, durch Bormand getauschet werben, und begriff ju gut, bas ihr Freund bloß um ihrentwillen bas Bette buten muffe. Nichts mar naturlicher, als bag fie fich die Umftande weit ichlimmer porkellete als fie wurklich maren, bag fle feinetwegen in großer Befummernis ichwebte, und bag bie Rreube fie abermaltigte, ale er jum erftenmale und unvermuthet ins Bimmer trat. Es mar ibr Glud. das Mama faft eben fo uberrafchet murbe, und ebe fie nur recht mußte mas fie that, das Svinne rad auf die Seite fließ, um ihrem Thomas ents aeaen zu laufen, ben fie wie einen Gobn liebte. Den benden Brubern gieng es nicht anders, mitbin mar nichts barauf ju fagen, bag Grethchen ebenfalls voller Areube mar; daß aber ihre Frende fich in etwas lebhafteren Symptomen außerte, barauf Acht ju geben batte niemand Beit, und mabrend die andern fich ausgefreuet batten, mar Bretbden ichon wieder in voller Kaffung.

Als er völlig bergeftellet war, trug er fraces auf eine abermalige Zusammentunft an; aber das Madchen wollte schlechterdings nichts davon hören. Die Gefahr welche der arme Junge aussgeftanden hatte, schwebte ihr zu lebhaft vor Ausgen, als daß fie ihn derselben von neuen aussehen sollte.

Oftern tam unvermerkt berben, und binnen wenig Wochen follte Daniel. ben Degen und Seberhuth mit dem schwarzen Randidateurocte wertaufden. Dit jeglichem Tage muchs feine Schwermuth. Ein Weilchen mar herr Bernd fo gutig, fich und feiner marmen Freundschaft allein die Urfache benjumeffen, benn er felbit fab ber Trennung mit Schmerzen entaggen. war ibm demand fo lieb, ia faft fo nothwendig gemefen, als fein junger Freund Thomas. Abet bald murbe es ibm doch bebenklich, daß biefer tiefe Gram, biefes trabe, boble, immer naffe Suge burch feinen Eroft auch nur auf Minuten m milbern, qu erleichtern, qu erheitern mar ! Das fichtliche Sinfchwinden bes pormals fo lebe baften Inglings wum manbelnden Schatten mußte nabere Grunde baben, als Rurcht por ber Erennung

nung von einem bejahrten Areunde! — 🚾 bemertte gufallig im Spiegel feiner Schnupftabats: bofe, daß Daniels Mugen veft und ichmeralich auf feine Lochter geheftet maren; - bag bie Mugen bes Dabdens ibm mit bem Ausbrucke ber innigften Rubrung begegneten, und fcnell . zur Erbe glitten ale farchtete fie Ertappung in flagranti; - baf er die feinigen mie im beißen Gebet gen himmel bob! - Das mar ibm genug. Hinc illae lacrimae! bachte er ben fich felbft, und wandte fich rafch gegen feine Erchter. Das Dabchen bob bie Augen auf, fab des Baters ernften, forfcbenben, tiefbringenben Blick, und folug fie angklich nieber. Ibre bleiche Mange (herr Bernd bemerkte zum erftenmal, bag ibre fonk fo blubenden Wangen blag maren,) glubete von einem fcnellen Burpuranflug, und bectte fich wieder mit Leichenfarbe; ber Bufen bob fich ju einem Seufzer ber faum ju unterbrucken fand; fle mar außer fic por Angft, glaubte ibr Gebeimniß entbeckt, und hielt fich fur verlohren. Die Rrafte verließen fie, und herr Bernd tonnte fie taum noch in feinen Urmen auffangen.

er trug fe aufs Bette in ihre Rammer; alles lief berben; die Mutter, welche feine Dbfervationen binterructs im Lafchenspiegel gemacht batte, begriff nicht, wie bas Kind zu dem Unfalle tam, und rieb ihr die Schlafen mit Weineffig; herr Thomas, ber ben Grund bes Phanomens richtiger muthmaßte, war halb todt vor Schröcken, und murde burch feine außerorbent= liche Theilnehmung ben Bater in feiner Entbectung beftattiget haben, menn biefer noch einis ger Beffattigung bedurft batte. Der beffurite 'Jungling hielt bes Dabthens Sand, rieb ibr ben Duls, borchte nach Obem, und wollte verameifeln. "Gebn Gie! - Geben Gie, fag ich!" forgeb herr Bernd; und als bas nicht Gindruck machte: "Geben Gie auf Ihre Stube, junger Bert, und aberlaffen Gie mir bie Gorge fur 'meine Tochter!" Zugleich leitete er ibn ehrbarlich gur Ehur bingus, und jog fie bubich furg binter ibm und nicht gar leife ju. - "Sat einer nicht fein Rreus mit ben jungen Laffen! Bur Beit und Ungeit find fie ben ber Sand! grau, mach bem Dadel bie Schnarbruft los; fe wird zu vest geschnuret fenn, und ihr babt jum Erfticten eingebeigt."

Diel hatte es mit Grethchens Ohnmacht nicht auf fich, und wie fie nur kuft bekam ershohlte sie fich balb. Die Mutter fieng eine Reihe von Fragen an: Wie ift Dir, Kind? — Wie kömmft Du bazu? — u. s. w. herr Bernd ersuchte fie, ihr Rube zu lassen, und hieß fie alle hinausgehen. Hulfe bedarf sie nicht mehr, sagte er indem er sich auf ihr Bette septe, und auf allen Fall mill ich bev ihr bleiben. Du flebst ja, daß es nichts zu sagen hat.

Mama machte eine kleine Einwendung, aber Herr Bernd wußte wohl was er that, und warum ers that. Er nahm seinen ernklichen Kon au: Es ist vielleicht das erstemal, sprach er, daß ich meinen Kindern Bater und Kranskenwärter bin? Laß dem Mädel eine Biertelstunde Ruhe, daß sie sich zehohlen kann, und plag sie nicht mit dem Geschwäse.

Er hatte viel barum gegeben, ftracts wie Grethchen bie Augen aufschlug mit ihr allein zu senn. Gine einzige Minute Reflerion, mennte er, sep oft genug für ein Madchen, um alle Runft bes Eraminators zu Schanden zu machen. hier batte er wahrlich nicht Unrecht, benn Grethchen bie

Die burch eine rafche Frage fehr ins Gebrange gefommen fenn marde, hatte fich nun fcon jufammengerafft, und beschloffen, ihre Geftandnife nicht um ein haarbreit aber die Rleinig-Beiten binausgeben ju laffen, die ber Bater etwa ber biefem Borfalle erlaufcht baben mogte, und aberall die liebe Ginfalt ju fvielen, im Dothfalle aber alle mogliche Entschloffenheit zu zeigen. In ber erften Befturjung batte fie vielleicht Briefmechfel und Rendezvous, und alle ibre Gebeimniffe bis auf ben Eleinften Ruß gebeichtet.

herr Bernd mußte nunmehr felbft nicht recht, wie er fein Eramen am flugften anfangen follte. Er feste im vollen Bertrauen auf feine bauslis de Berfaffung biefes als ausgemacht voraus, daß es zwischen ben benden jungen Leuten schlech= terdings ju feiner Art von Erlauterung habe tommen fonnen, benn er ober feine Frau batten ja fo mas feben muffen, und er hatte boch tein Zeichen irgend eines Ginverftandniffes, fein leisegesprochnes Wort, furz, er hatte nichts mahrgenommen, außer beute bie fontrebanden Blicke, - Beweise einer Sympathie, eines gegenseiti= gen

gen Einbruckes, allerbings! Aber nichts pon Borfcbritten ju' einem naberen Regog; nein, fo mabr er lebtet nichts bergleichen, nichts, mas auf Deutsch michts beißt! - herr Bern wie Firte fich ein vernünftiger, billiger und gerechter Mann qu fenn. Ich athme mit Wonne ben Duft biefes Reltenbeetes in meines : Dachbars Barten, ben ein lindes Luftchen mir jumebet. benn ich liebe bie Relee por allen Blumen; und prachtiger als ben meinem Rachbar find fie vielleicht nirgende in ber Welt. Das kann nichts Unrechtes fenn, benn ich wars nicht, ber meine Dafe erichnf und ihre Merven in einander webte. ber ihnen biefe - Idiofonerafie mogt ich fagen. mittheilte, vermoge welcher fein Geruch ibnen so willkommen ift als Relkenduft. Ich laffe aber dem Nachbar die Relfen, ohne den minde Gen Berfuch -- ie vielleicht foger ohne Berfudung, mich gibrer au bemachtigen. Der barf mich ichelten ?-

Scheiten! — Muß es benn gerade gefchole ten fenn? — Lächeln darf man indessen, Freund Bernd, über Ihren fehr, bundigen Schluß: Was ich nicht febe, ift nicht. Lächeln unuß man über Ihre Nelken, in denen Euere Edlen gang Ir. Thomas. 1. Th.

ein andres Bilb hinter bas Glas Ihrer Laneen ne magique gu fchieben geneigen!

Das kand alsa veft, schelten wollte er nichtz denn wenn ein Mädchen wie Grethchen erzisgen, (der weise Mann dachte nicht an die große Lehrerinn Natur!) — und ein Bübchen wie er sich den iungen Thomas vorstellete, einander so shne zu wissen und zu wollen, wie diese Nase den Nelkendust und der Nelkendust diese Nase, anziehen: so seste das, mennte er, eine Idios shnkrasse voraus, wosür ein für üllemal niemand könne als der, welcher Herzen und Nasen und Nelken so und nicht anders organistret habe. Alsles was sich davaus abnehmen lasse, sen, daß der Organisator ausdrücklich diese berden Herzen so gemachet habe, weil er sie aussdrücklich für einander machte.

O logik!!— Mit aller seiner Erfahrung war herr Bernd die alte henne, die trog ihrer Klugbeit ihr Ep in die Nesseln legte. — Als wenn wenn nicht jeder junge habsche unerfahrne Mensch und jegliches junge artige unerfahrne Mabchen in solch er Luge, einander angezogen haben müßten!— Kurwahr, es ift sehr bequem, daß man eins von bepden immer zur hand hat, die

Schickung Gottes, ober bas Nachftellen bes Teufels, morauf fic alles malten latt mas man in eigner Berfon verbungte und verbudelte! - Greththen und Daniel waren gewiß nicht fur einander gemacht. Gie kannte keinen Jungling außer ibn : er kannte fein anbres Dadden als biefes; Gott winfte nicht, und ber Teufel brauchte fich niche mit Nachgeben zu inkommobiren; Fleisch und Blut that alles; und an Grethchens Seite - Grethden mar ein Dabchen, meine herren! - tam noch die mehr als Rloftermafige Rlanfur bimm. nebft ber fonderbaren Art ber Etziebung, vermbae welcher in allen möglichen Dingen ibr Berftanb mit großer Sorgfalt aufgehellet murbe, mahrenb man fie in einem einzigen Bunfte mit eben fo großer Gorgfalt in der tiefften Unwiffenbeit au erhalten trachtete. Bermoge biefer Erziehung ents midelten manche ibrer Gefühle fich frenlich fpater, aber befto ichneller und mit befto großerer Dacht. und ber bausliche 2mang nebft der Wahrnehmung bal man fie in Unwiffenbeit bielt, maren ugturlichermeife febr fcbarfe Reize, fich felber aufzuflaren. \*)

Seundfabe, Sitten, und Ehrfurcht vor fich felbft,
— einen anderen bewährten Bilget giebt es

B 2 in

herr Bernd, fagten wir, mußte nunmebe felbft nicht, wie er ein Eramen am gescheuteften anstellen follte, aus welchem, wie er beforgte, das Madchen febr vieles mas fie nach feiner Menning noch nicht wiffen follte, er aber nicht viel mehr lernen konnte, als was er icon wußte. Indeffen schien es ihm doch nothwendig, Inquifitinn jum Geftanbniffe ju bringen. - Das Madel batte mehr Berfand, ale nothig was ibm bie unschluffigfeit auf der Stirn gu lefen. und richtete fich barnach,

. Enblich begann er mit halblauter, aber veffes Stimme wie fotat!

Gag mir nur, Diabchen, wie kommft Du m ber Ohnmacht?"

"Sab ich eine Obnmacht gehabt, Papa? antwortete Grethden im unfculbigften Cone.

" Dat

in ber That nicht, weber für Mabchen noch für Jünglinge; und bie Bernbifche Methobe Ift fein Bilgel, fonbern ein Sporn. Baten Mitter, wiffet ihr es nicht babin gu bringen, Daß Ihr bie Bertrauten Querer Rinber fend, fo ift Guer Erziehungefpftem feinen faulen Apfel werth. 21. b. b. 117.

## Siebentes Kapitel. 101

. /

"hab ich? — Was denn fonk? — Wie tommft Du dagu? Wie?"

"Ich weiß nicht, was eine Ohnmacht iff, Papa! Ich befinne mich nur, bag mir nicht wohl wurde."

"Mabden! — (Wieder gefasser:) Die kamft Du dazu, sag ich, daß Dir nicht wohl wurde?"

"Ich weiß nicht, Papa! Mir wurde es so beiß, so beiß, und dann so kalt, und dann wieder so beiß, und da gieng mit Eins alles mit mir rund, und eh' ich mirs versah wußte ich nicht mehr wie mir war."

"Frage ich bas? Sa? - Ich will miffen, warum Dir fo heiß und fo falt murbe?"

"Jo weiß nicht. Das kam fo mit Einmal."

"Grathel, ich rathe Dir, foppe mich nicht! 3ft bas eine Antwort auf meine Frage?"

"Ich verftebe Gie nicht, Bapa!" -

herr Bernd begriff, daß er auf biefem Wege, und nach der Methode der hochwurdigen Inquifitoren baretischer Pravität, welche wollen daß 6 3 ber ber Gefangene fich felber anklage, nichts berausbringen murbe. Er fab aber auch tros bes naifen Cones und ber unschuldigen Mine, bag Grethchen binter bem Berge balte. Thm lac aber baran feiner Sache gewiß zu merben, ob das Uebel noch beilbar fen, oder nicht; - benn, allen gottlichen Winken unbeschabet bielt er die Liebe eines armen Dabdens zu einem brobtlofen Manne fur ein Hebel von febr ungluctlicher Mrt, fur ein ichweres Berbangnis, fur eine Buchtruthe fur bas gange Leben. Diefer Glaubensartifel hatte ben ibm feinen Grund in nichts geringerem als in feiner eignen verfonlichen Erfahrung. Ohne binreichende Aussichten batte et felbft aus Liebe ein armes Dabochen gemablet, und Beit genug gefunden beb abgefühltem Blute Refferionen baruber ju machen, bie er feinen Rindern einmal fdriftlich zu binterlaffen bachte. Es that ihm leib, daß Grethchen bem Betmachtniffe vorzugreifen fchien, und um ju erforfchen, ob bem Unbeil nicht vielleicht noch abbelfliche Daas ju schaffen fen, ructe er ibr nåber.

"Ich verfiebe Sie nicht, Papa!" fagte das Mabchen.

"3d mill Dir bas Berffandnis offnen! ermieberte er mit fanftem Ernfte. Marum et fcraff Du als ich Dich ansah? Warum fanbft Du roth und blag? Warum fabeft Du aus -wie ein ertappter Gunder? - Berftebft Du nun; Grethchen? Das gieng in Deinem Bergen por?"

Gr. einfältig: Nichts, Papa!

3. 3. Nichts? - (Etwas empfindlich :) Bor Gie mal, Jungfer beilige Rummerniß, alfo mar bas nichts, daß Gie ben gent, Thomas (Brethehen war doch noch nicht Meisterinn genug, fich bey dem Ramen einer Pleinen Rothe zu erwehren;) einen Augenblick vorbet anfab?

Br. unschuldig: Ih mein Gott, ben feb ich ia des Tages wohl bundertmal an. . . .

3. B. Ohne in Ohnmacht ju fallen? -Denet boch! - Aber wenn man fo binter bem Rucken des Baters, fich ficher glaubt, ba? und bann über einer gewiffen Art von Anfeben ermischet mird? - - Bor Grethel, es Frankt mich, daß Du fein Butrauen ju Deinem Bater baft! - Du bift nach gerabe fein Rind mebr. Sag mir offenbergig, - benn Deine Dintel-· Mae

### 104 . Herr Thomas.

jage bringen mir fast eine nachtheilige Meynung von Deinem Character ben, — sag mir offenbergig, mein Kind, was ich, wie On sebest, schon in der Hauptsache weiß: Was für eine Art von Verkänduiß ist zwischen Dir und dem Herrn Thomas?

Gr Berffandniß? — Ich weiß wurklich nicht recht, was Sie mennen. Ich bin ihm so herzelich gut, so gut als Ihnen, aber doch anders, dunkt mich, und . . . ich seh's ihm an daß er mir eben so gut ift. Mir ift, als konnt ich so keinem Menschen mehr gut seon smie ihm, und daß er weg muß, zereißt mir das herz! — Er ift auch sa 'n lieber braver Mensch, dem man gut seon muß, wenn man auch nicht wollte. Und wenn ich sehe daß er fich so grämet vor hier zu müssen, so . . . o . . O , ich wollte Ihnen gern sagen wie mir dann ist, wenn ichs nur könnte! Aber daß weiß ich, daß ich meine Hand ins Feuer stedte, wenn er damit hier bliebe!

ನೆ. 3. Golimm, farmafr! — Aber weiter, Grethen!

Das Dabchen fuhr fort, fich in Ginfalt at mideln, und fellte fich, biefes Schlimm fure mabr! in gang anderem Ginne ju nehmen. "Ja wohl, folimm! fagte fie: und ich furchte, wenn er Einmal weg ift, bag wir ibn nie mies ber feben! Ach, gewiß gramt er fich tabt! Sas ben Sie mobl Acht gegeben, wie elend er nun fcon ausfieht? - Und bann . . . D, ich merbe bas nicht überleben! - Gie babens gefeben. borbin als er fo schmerzhaft auf mich blickte und fein feuchtes Auge gen himmel bob baß mirs burch bie Geele gieng, und Sie fich mit eins fo beftig gegen mich febrten, o, ich tonnts nicht aushalten! 3ch glaubte bas ich ichon fturbe, und freuete mich ju fferben ebe er noch meggebet!

3. B. Mabchen, bift Du verradt? . . . . Sab ich in meinem Leben . . . ! Na, nu tomme mir Gins und fage, daß es noch Kinder in ber Welt giebt!

*i.* 

Er suchte sich ju fassen, um dem Madel die Liebelen mit Sanstmuth und Vernunft ausreben ju können. Besser mars gewesen, er hatte das gange alberne Eramen unterwegs gelassen;

denn hinterher fühlte er felbft daß feine Role in demfelben nicht die glangenbfte von benden war. — "Hor, mein' Lochter, fieng er ends lich an, ich hatte nicht geglaubt daß Du es fenn murbeft, die Deinem alten Bater Bergleid machte. . . ."

"O mein Gott, fiel fie ihm ins Wort, und wuste so ehrlicheinfaltig baben auszusehen als fie funf ober sechs Monate früher noch bepnahe war: O mein Gott! wie kann Ihnen das doch herzeleid machen, daß ich einem Menschen gut bin, auf den Sie selbst so viel halten? Sie haben mich sonst doch immer gelehret, man musse gegen alle und jede ein brüderliches herz haben; die Menschen wären samt und sonders nur Eine große Familie. Alnd nu ich Ihren Freund so lieb habe als wenn er mein Bruder wäre, und noch lieber. . . .

"Halt bein Schnäbelchen wenn Dirs beliebt, Jungfer, so lange ich rede!" sprach herr Vernd, ber boch, unter uns gesagt, nicht gar zu eigents lich wußte, was und wie er bermalen reden sollte. Einem Mädchen, welches er sich ein wernig unwissender hachte als einem sonk so vernügfender hachte als einem sonk so vernügfen

nanftigen Danne ju verzeihen ift, und von dem er fab daß es im Begriff febe fich auf . feine eigne Sand aufzullaren, einem folchen Dabden fo aus bem Stegreife ben Unterfchieb swifchen Liebe und Liebe erflaren follen, moble verftanden ohne ihm ju viel ober ju wenig ju fagen, bas mar in ber That feine leichte Aufgabe. "Das ifts eben, fuhr er fort, bag Du ibn lieber haft als Deine Braber! Das ift nicht R - - nicht wie es fenn foll, Grethchen ! Ein Dabden, fiebft Du, muß - freplich bie gange Menscheit als eine einzige große Kamilie ansehen. Das habe ich Dich gelehret, weil es mabr ift: Aber verfteb, es muß in biefer Ramilie feinen lieber baben als ben andern, -Bater, Rutter, und was fonft burch bas Bint perbunden ift abgerechnet, eben weil alles übrige nur Gine Kamilie ift. 3d muß Dich alfo tabeln, bag Du einen Fremdling lieber baft als Deine Bruder. Diefe Urt von Liebe ift nichts werth, mein Rind, außer in dem einzigen Kalle, wenn fie Dir von Deinen Eltern jur Pflicht gemachet wird." -

In dem Cone tratfchte der gute Mann ein feines Weilchen fort, nicht anders als wenn er ein

ein Madchen von gebn oder eilf Jahren vor fich batte; und Grethchen, die ben Befehl hatte bas Schnabelchen ju balten, schien ihm mit großer Erbauung muuboren. Ale er aber fertig mar, erflarte fie ihm rund beraus, es thue ibr berglith teid, diefes alles nicht fruber gewußt ju baben. Jest fen es ju fpat, benn, wie fie Tcon gefagt babe, fie fen bem herrn Thomas fo gut, fo gut, baß fie es nicht ju beschreiben miffe, und es fen nunmehro gang nicht mehr möglich, daß fie ihm weniger gut fenn tonne. Ihr Bers murbe brechen wenn er megreife, ober er muffe ibr verforechen wieder ju fommen. Schon jest, menn feine Gefcaffte ibn gum Ausgeben notbig= ten, fen es ibr nicht anders, als wenn er jedes= mal ibr Berg mit fich nehme; und wenn er wieder ins Zimmer trete, o dann werde es ihr wieber fo leicht, fo leicht, baß einem im himmel felbft nicht viel beffer fenn fonne.

3. B. Madchen, das find Narrenpoffen, die Du Dir durchaus aus dem Copfe fclagen mußt, und . . .

Gr. Ihnen mag das wohl so scheinen, Papa! aber gewiß, ich weiß am besten was ich baben fuble und aussiehe!

Gr. Huglücklich! O. nein, Papa! Sie glaus ben nicht wie glücklich sie mich machte, ehe von seiner Abreise die Rede mar. Manchmal dacht ich: O, wenn der liebe Thomas und ich doch auch so, wie Papa und Mama, in unserer Stude säsen, und hatten so unser Grethchen und unsern Tris und Ludwig um uns! — Und gewiß, Papa, herr Thomas ist der einzige Mensch auf der Welt, mit dem ich so jusammensen mögte, und mich über mein Grethchen und unsere Jungen freuen könnte! Mit keinem andern in der Welt könnt ich das!

3. B. Mirst Dich doch einmal deinn finden mussen. — hor Grethchen, ich sag Dies ernstlich, entschlag Dich der Possen! Bor allen Dingen laß Dich gegen Thomas nichts merken! Solche Gesinnungen schieden sich schlechterdings nicht für ein junges Mädchen, das sag ich Dir!

Gr. Gegen herr Thomas? — O, Papa! gegen den brauch ich mich nichts merken zu lassen; denn, wollen Sie wetten, et weiß das alles von sich selbst? Weiß ich doch, wem ich ihn nur ansehe, alles was er denkt. Und wie kann ich mich der Possen, wie Sie es nennen, entsschlagen? Denken Sie nur, Papa, wie würden Sie sich zusrieden geben konnen, wenn Mama so mit eins weg mußte, und Ihr Lage nicht wieder käme?

3 3. 36 . . . . Aber Jungfer, Sie wird naseweis in Ihrer Einfalt! Kinder muffen nicht rasonniren; und wenn Du zu Jahren und Beriftande kömmft, wirst Du einsehen daß Dein Bater es gut mit Dir mennet. — Deine Mutter ift meine Frau; das ift ja gang eine andre Sache.

Gr. mit der einfältigsten Mine die fie nur annehmen konnte: Aber Papa, konnt ich nicht eben so herr Thomassens Frau . . . . .

s. B. Madchen, Du biff . . . . Sag mir, wie jum henter kommft Du auf das Zeng?

Gr. Ih Papa, — ich menne ja nur fo! hab ich denn was Bofes gefagt? — Ift es benn nicht gut, daß Mama Ihre Frau ift? —

## Siebentes Kapitel.

So viele Frauen haben doch Manner, und ich habe immer geglaubt daß das so sonn mußte, und daß ich auch einmal einen Mann haben müßte? — Wenn herr Khomas der Mann ich, so wäre das auch recht gut, dacht ich. Denn wenn ich eines andern Mannes Frau werden sollte. — ja, lieber wollt ich kopflings in die Sale springen!

Berr Bernd fab nunmiehro mobi, baf er bas große Madchen nicht langer als ein Rinb bebandeln tonne, mithin fattelte er um, und fprach mit ibr als mit einer erwachfenen Derfon. "Liebe Cochter, fagte er, ich bin ein armer Mann, und habe lungft vorhergefeben bag es bereinft nicht geringe Schwhrigfeit fesen werbe, ia, mobl gar nicht barauf in rechnen fenn burfe, einen anftandigen Gatten für Dich ju finben; benn mit einem Manne ber nicht reicher ift als Du. murbeft Du übel verforget fenn, und bie Reichen benrathen nur nach Gelb. fuchte ich Dich so lange es möglich mar in einer aluctlichen Unwiffenheit zu erhalten, damit Du fo fpat als moglich die Schwere Deines Schickfals fublen mogteft. 3ch babe, bas mußt Dur mir

mir jeugen, nichts an Deiner Erziehung vernach laffiget; nur uber die Beftimmung Deines Be-Schlechts belehrte ich Dich nicht, und entfeente mit unermubeter Gorafalt alles von Dieu. mas Dir poreiliges Licht geben fonnte. Ich geftebe Dir, bag ich inimmer geglaubt hatte, ber fitte fame, blobe, gang in feine Studien vertiefte Thomas tonne Dir ben ber beftanbigen Obhut Deiner Eltern, ober Du ibm gefabrlich merben, und for trug ich fein Bebenfen mich im Umgange Diefes mactern jungen Mannes gleithfam ju verfungen. Auch geftebe ich Dir, bag ich bis buf Diefen Augenolick Deinetwegen in der volliaften Sicherheit mar. Aber ich febe baß bie Ratut fpricht, wenn gleich alles fchweigt, und bas fle in furger Beit ibre Lehrlinge weit führet. Gent fpreche ich alfo mit Dir, nicht als ein Bater mit einem einfaltigen Rinbe, fondern als Freund und als ein erfahruer Mann mit einem vernunftigen, mohlerzogenen, ber Heberlegung fabigen, abet mit der Welt noch unbekannten Dabchen: 3ch wunschte, Dich beut im Enge einem murbigen Danne übergeben ju tonnen ; meine Liebe , aber einem Manne, ber im Stande ift Dich qui ers nabren. Satte Berr Thomas fein hinreichenbes · Brodt,

Brodt, ober nur fichere Ausfichten, fo mare er unter allen Menfchen berjenige, ben ich mir jum Schwiegersobne munschte. Aber mein liebes Rind, er ift ein Theologe und ohne eigne Dittel! Gein veftes Brodt ift ungewiß und vielleicht febr entfernt! Mancher febr geschickte Randibat muß fein ganges Leben mit Sausinformationen hinbringen, oder fich als hofmeifter bubeln laffen. Und wenn benn nun endlich auch ' eine Pfarre fommt, die, Gott fegen's, ihre bagren anderthalb ober amenhundert Thaler einbringt, daß es pufft, - na, mas hat man ba? - Bum leben geboret viel; bas Jahr bat 365 Tage, und an jedem Tage will man wenigstens , zwenmal effen. Rleidung, Gefinde, alles das Foftet Geld. Die Kinder wollen ernahret, ergogen, und ju Brodte gebracht finn, und firbt nun der herr Daftor ober Raplan vor ber Beit. fo - verbittert bas noch feinen legten Obemjug, bağ er eine Rolonie von Bettlern juruchlagt, bie fcon febr verlegen ift, ibn nur unter bie Erbe tu bringen. Brauch Deinen gefunden Berffand, mein Rind, fo wirft Du bas alles an ben Ringern abgablen konnen. Reichthum, wirft Du amar fagen, macht nicht glucklich, und Du baff " fr. Thomas. I. Th. Recht?

# 114 Herr Thomas.

Recht; aber weiß Gott, der Mangel macht auch nicht glücklich, und Nahrungsforgen machen elend! Das Nothdürftige muß schlechterdings da senn, sonk verhungert die Liebe. Dagegen 'erwachet die Reue; man qualet einer den andern nachdem man sich selbst lange genug gequalet hat, und vermehret dadurch sein Kreuz. Siehst Du nun, Grethelchen, daß ich große Ursache sinde, Deinetwegen betrübt zu senn, und daß ich nichts als Dein Wohl vor Augen habe, wenn ich Dir besehle eine Neigung zu unterdrücken, die Dich höchsmuthmaßlich auf Lebenslang unglücklich was chen wird."

Grethchen war in den schönen Jahren, wo alles uns lachet, und wo sich die Bilder der Zustunft so lieblich in Rosenfarbe tauchen. Was der Vater ihr sagte, das schien ihr doch höchstens nur möglich und ben weiten nicht gewiß. Es war eben so möglich, daß Herr Thomas zu einer der ersten geistlichen Würden gelangen, Hofprediger, Generalsuperintendent, — oder wenigstens Pfarrer einer beträchtlichen Parochie werden könne. Warum sollte sie von zwo Möglichkeiten bloß der widrigen entgegen sehen? — Daß diese süren

einen jungen von Bermogen und wichtigen Konnerionen entblotten Mann tros aller feiner Ges lebrfamteit um febr vieles bie mabricheinlichfte fen, baran bacte fie nicht - Und gefest, ibr Thomas muffe fich lebenslang mit Durftigfeit fcblagen. fo mußte es ihm boch reichlicher Erfas fenn, bag fie es fen bie ibn troffe, bie ibm Muth einspreche, Die ben Schweiß von feiner Stirn trodne, und feine Gorgen theile, - fie, ber er fo beiß und beilig geschworen batte, baß fe ihm mehr fen ale eine gange Welt! - Go pafonnirte bas junge Marrchen, und biefen ladelnden Bhantafien gemäß antwortete fie ihrem Berr Bernd führte ihr fehr liebreich Mater. alles zu Gemuthe, mas er nur ihrem jugendlichen Gefchmas entgegen fenen fonnte: aber bas martte Dit naffen Augen antwortete fie: 11n= menia. glud gegen Unglud gerechnet fen es ihr leichter, . mit ibm. als obne ibn ungluctlich ju fenn; und pone ibn, bas fuble fie, murde alles fie unglud= lich machen.

Herr Bernd fah ein, daß es unmöglich fen einem Blindgebohrnen einen Unterschied zwischen Blau und Roth begreiflich zu machen, bevor man H 2 ihm

ibm jum Geficht verholfen bat. Er gab besmes gen fo viel nach ale er konnte, und fagte: wer. noch fo wenig Begriff von Gluck und Unglack erworben habe als fie bieber, ber tonne nicht anbers als ins Welag binein urtheilen. Er wolle gang nicht Derjenige fenn ber ihrem Glude : entgegen ftene, aber ihr offenbares Ungluck merbe er eben fo menig geffatten. "The fend bende noch febr jung, fubr er fort, und so wie ibr ac= genwartig fend ift boch an feine Berbindung zu benten, bas erkenneft Du vermuthlich? - Laf ben jungen Mann in Gottes Namen bingieben! Bescheret ihm die Fursehung innerhalb dren ober langftens vier Jahren eine binlangliche Berfor: gung, - ich will mit ber Sicherheit vor bem Berhungern gufrieben fenn, und benfet ihr bann alle bende noch fo wie jest, wenn ihr benderfeits bie Welt etwas naber fennen gelernet habt: nu ! bann in Gottes Damen! thut mas ihr wollet. Ift er aber binnen biefer Frift noch nicht im' Amte, oder habt ihr unterdeffen gelernet, mas. ich febr vermuthe, daß euere Bergen es recht gut und ohne ju brechen aushalten, jeder fur fich gu leben: fo . . . . Du verftebft mich, Grethchen. Bahrend biefer Zeit und von morgen an wird Deine

### Siebentes Kapitel. 117

Deine Rutter fich Mube geben Dich jur hausfrau ju bilben, und Dir unter ihrer Aufsicht die Führung unferes hausstandes übertragen, bamit Du bereinft bem Deinigen vorstehen konneft."

Da das alles mar, was Grethchen vernunftigerweise fodern kounte, und wurklich mehr als sie sich geschmeichelt hatte: so kuste sie ihrem Bater dankbar die Hand, der ihr zu guter Lent noch empfahl, die wenigen noch übrigen Kage bindurch mit dem Herrn Khomas auf eben demkuse wie bisher fortzuleben; denn, sagte er, ich werde nicht den mindesten Zuwachs von Vertraulichkeit gutheißen! Das merk Dir!

Siemit verließ er sie, um ihrer Mutter die Geschichte mitzutheilen. Dent, Liebe! sprach er siachdem er sie ben Seite gendumen hatte: die Natur spielt uns da einen schurksichen Streich! Rath einmal, was Deinem Nadel fehlt? Derliebt ist das Ding, aber bis über bende Deren verliebt.

Nun ergablte er ihr von Wort ju Wort die gange Geschichte.

## . 118 Herr Thomas.

"hor, mein Freund, lief Dabam Bernd fich vernehmen, ich habe immer gedacht und auch gefagt, bag aus Deiner Erziehung nichts anders heraustommen tonnte. Indeffen ich mar Frau, und habe mich, wie es meine Schulbigfeit ift, nach Deinen Ibren gefüget. Gebe nur Gott, baß es mit unferen Gohnen beffer glude, wiemobl bas ein großes Wunder fenn murde, und - Bunder glaubft Du ja nicht! Dir ift immer bange, daß jeder Marr fie nach feinem Kopfewird tangen laffen tonnen, fo wie fie ben guß in die Welt fesen werben! Glaub mir, lieber Mann, ichick fie in die bffentliche Schule, Die Rnaben! Es ift mahr, fo gut werden fie bort nicht bleiben als fie find; fie merben 'n Saufen Schelmeren lernen: aber fie merben auch lernen, was man beut ju Sage nicht entbebren fann, wie man fich vor Schelmen in Acht nimmt. Glaub' bas Deiner bummen gran, ju große Gingezogenheit ift furmahr nichts werth. Dich an Deiner Tochter, und dauf nur Gott, daß es nicht schlimmer geworden ift!"

Madam Bernd war eine wactre Matrons die fich in wichtigen Dingen zwar bescheibene Vor-

i

Borftellungen, niemals aber Diberforuch gegen ibren Mann erlaubte. Lief aber ein Ding als: bann auch ichief ab, und fam fie bann ins Ares bigen: fo batte fie frevlich ein biffel bas arofe Wort, fprach ein biffel lange in Ginem Athem. und machte von dem vorsevenden Kalle vor allen Dingen die Anwendung auf verwandte Ralle, an Abwendung mehreren Unbeils.

"Dane nur Gott, bag es nicht ichlimmer geworden ift! fagte fie. Denn bedent nur, wenn bier nicht fo eine Menge gludlicher Umffande qu: fammen famen, was hatten wir nicht an bem Mabel erleben fonnen! Erftlich ift der Thomas ein guter ehrlicher, Junge, unverdorben und obne Arg. Gin andrer marbe fich nicht am Unschauen begnüget haben, menn' ich, und mit all unfrer Deisheit batte uns Grethel einen Bart gemachet, benn fie ift ein Dabden, mein Freund! und welch Madchen ift fo bumm, bas es nicht amansig Aufvaffern eine Rafe ju breben mußte? 2mentens ift es ein Glud, bag Du noch ju rechter Beit Lunte gerochen baft. Drittens geht ja ber Thomas in enlichen Sagen weg, und wenn wir unfere Sauspolizen nur ein wenig anbers abandern/

bern, so wirds mit dem Todtgrämen keine Roth baben, mehn' ich. Viertens, wenn der Thomas nur halbigt in Brodte konnut, so seh ich überall michts Unrechts daben. Denn das wirst Du doch nie geglaubt haben, daß Du das herz Deiner Tochter an der Schnur hättest? Ru bedenkt wenn ibr statt des guten ehrlichen Thomas ein schlichter liederlicher Bengel in den Wurf ger kommen wäre, was eben so leicht geschehen konnste, wie dann? Ich habs Dir immer gesagt, lieber Mann, daß der erste Kent der einem sow den Mädchen ausställer, seiber Schuld senn muß, wenn er nicht mit ihrem herzichen davon läuft. Eh contrair, ein Mädchen.

"Au contraire, Kind! Ich hab Dir bas bundertmal gefagt!"

"Eh oder hoh, das verschlägt nichts, wenn Du mich nur versiehst. Ein Madden, sag ich, das unter Menschen aufgewachsen ift, das ist auchmit Menschen bekannt, und — ich will nicht sagen daß es nicht versühret werden könne, aber verlieben wird sichs fürwahr so leicht nicht in ben ersten besten Gelbschnabel. Ein Jüngling wenn er mein Tage keine Menschen geschn hat, hat ohne Zweisel eine Menge Untugenden wenis aer:

ger; aber tag ihn dann sein eigner herr werden, so hat er im Schnupps desto mehr; der evite beste Gauner zieht ihn aus; die erste beste Firrte bat ihn im Stricke. Die Welt, pflegte mein Bater seliger zu sagen, lift nur dem gefährlich, der sie nicht kennet; und sieh, ich wollte meinen Sid darauf thur, wenn unser Grethehen vom Gangelbande an immer junge lente gesehen batte, wenns nichts anders als Thomasse ins haus bringen, wenns nichts anders als Thomasse ins haus bringen, wenns nichts ausgan, gebabt."

"Bald moat ich felbit glauben, bag Du 'nicht fo :gang Unrecht haff!" fprach herr Bernd. "Und farmahr, fubr fle triumphirent fort, menn ein Diadel nicht auch felber fich buten wiß und fann, fo fommt ben dem übrigen Suten allein nichts Beraus. Dent guruck , lieber Mann ! Du weißt mie ich gehatet worben bin, und mie frenge meine Stiefmutter mar. Buften wie barum nicht boch immer Anfiglt uns ju fcbreis ben und in fprechen? Ich war ein fittsames Madchen; bas weißt Du; aber ich madlein Dabt chen! und mareft Du nicht ein wernimftiger und gefetter Menfch gewesen, fo menn' ich hatte unfer Roman eine gang andre Wendung nehmen 237.1.12 fonnen. können. Und hör, nach meinem bummen Verkande zu urtheilen wars wohl so gut gewesen, wenn On Dich gegen Grethehen ganz nichts hate test merken lassen, und hättest dafür dem Toomas unter den Fuß gegeben, morgen im Lage sein Bandel zu schnüren. Man flirdt nicht so geschwind vor Gram, und das Mädchen hätte sich vielleicht ihre Liebesgedanken in wenig Woschen aus dem Lopse schwanen lassen, wenn sie nicht gewust hätte daß in unseren Anmerkungen von ihr die Rede sey. Was hast Du nu von Deinem Eramen?"

"Daß ich mein leibendes Kind tröffen kann!"

"O über die Manner!" seufzete Madam Bernd, und gieng bin nach ihrer Rochter zu sehen, welcher sie Einsamkeit in diesen Ausgenblicken nicht zuträglich hielt. Sie fand das Mädchen völlig hergestellet, und rieth iht aufstusehen. — Uebrigens, obwohl Madam Bernd in ihren Borträgen den Cicero nicht zum Musker nahm, und ihren Stoff bunt genug unter einans der quielte, so läßt sich doch nicht leugnen, daß sie wohl wußte was sie sagte.

#### menonen: munemonen

#### Achtes Rapitel.

Cortfebung. Wie herr Bernd bem jungen Beder Beranunft prebigt.

Derr Bernd feste fich in feinen Grofvaterflubl, Ante ben Ropf, und mar febr abel auf Mutter Matur ju fprechen, die ibm ben fcurfifchen Streich fpielte feine Sochter zu belehren, baß fie ein Berg habe, und feinesmeges fur nichts und wieder nichts in ber Belt fen! - Er batte fich wurtlich geschmeichelt, fie noch einige Sabre in einer alucklichen Unmiffenheit binbalten au tonnen, in Soffnung daß die große Gingeros genheit ihr einmal fatt ber Ditgabe bienen konne, mofern es anders in biefer Bett noch Manner gebe, die nach Tugend frenen. Ift das aber nicht, bachte er, en nu! fo bat fie immer ein paar Jahre langer Beit, ebe fie bie Barte ibres Schicksals fublet, als Tochter eines armen Mannes unverebelicht zu veraltern. - Er liebte feine Dochter febr gartlich, und befeufste blog ibrentwegen fein eingefdranktes Gluck, welches om keine Ersparungen erlanbte. Die Gobne, mennte

mennte era brauchten nur mas rechts gelernet au haben, um den Weg durch die Welt gu fin= ben. - Da fag er nun und bedauerte, bag ber junge Thomas gerade der Theologie, bas beißt: einem gache gewidmet fenn mußte, in welchem man feine Befordrung nicht durch eignes Berbienft erzwingen fann, fondern burchque den Demagogen einer Gemeine gefallen muß, um mur jur fleinften Bandpfarre ju gelangen. Dagu-mußte berr Bernd, : daß fogar ein Landprediger felten ohne. Kabale gewählet wird, und fein ehrlicher Freund Thomas war Gott Lob fo gang nicht für Rabalen. - 3mar hatte er Grethchen fein Wort gegeben, bag er ihrer Reigung nicht jumiber fenn wolle, wofern der junge Dann innerhalb etlicher Jahre Brodt fande: aber dem Junglinge hatte er nichts versprochen. Allso nahm er fich por, ben diesem fein Beil ju versuchen, ob er ihn bem Madel abspannftig machen konne.

In diesen Gedanken ftohrete ihn herr Thomas selbst, der in dem Erilio auf feiner Stude nicht langer ausdauern konnte, ohne von dem Zustande seiner herzensköniginn Nachricht zu erstangen. Schüchtern schlich er herein: Datf ich fragen, herr Bernd.

Dja! Sie durfen alles, fiel diefer ihm mit einiger Sauere ins Wort. Nach dem was Sie gedurft haben, durfen Sie alles, junger Herr!

— Doch im Grunde, was konnen Sie dasur?

— Hohlen Sie Ihren huth und Degen, wir wollen ein wenig ins Feid gehen. — In so!
Ihre Frage! fuhr er fort, als er sah, daß der arme Junge kaum athmen konnte: Geben Sie sich zusrieden, meiner Lochter Zusall ift vorüber!

Dem jungen Liebhaber schien der Spaziers gang etwas bedenklich, doch hatte er nicht den Muth, etwas damider einzuwenden. Er hohlte feine Ruffung, und die benden Herren schlentersten fort.

Sie waren bereits eine gute Strecke jum Thore hinaus, ohne ein Wort geredet ju baben. Endlich offnete der Bater den Mund, und fprach also:

"Der heutige Vorfall unterrichtet mich von Dingen, die mir, offenberzig zu gesteben, ben ber jezigen Lage worinn wir find, nicht lieb senn. können, herr Thomas! Ich sehe, daß zwischen Ihnen und meiner Tochter eine gegenseitige Neisgung obwaltet, und daß Ihr Mittel gefunden habet

### 126 Herr Thomas.

dabet der Worte entübriget zu fenn, um Euch einander von Gueren Gefühlen zu verfiandigen."-

Dem Liebhaber fiel ein schwerer Stein vom Berzen als er biefen Eingang borte, ber ibm wenigstens die Sorge benahm, daß Grethchen in ihrer Beichte etwas zu vollftandig gewesen seyn mogte.

"Genn Gie verfichert, fubr Berr Bernd fort, daß ich mich diefes Borfalles freuen murbe, wenn ich ein bemittelter Dann mare. macht er mir Bergleib, benn vormale mar auch ich jung und gefühlvoll, und ich babe nicht vergeffen, wie feurig man in Eueren Jahren liebt. Es fcmergt mich, meinen greund und mein Liebftes Rind leiden ju feben ohne helfen ju tonnen. Denn, mein Befter, mas fann aus ber Liebe zweener armen Menfchen berauskommen als Leiden ohne Daaf und Biel, wenn Ihr fo uns vernünftig fend eine Liebe nicht aufzugeben, ben ber Ibr beffer gethan battet, fie gam nicht in Euere Bergen ju laffen? Gie find ein geschickter junger Dann, aber die Gelehrsamkeit allein machts in Ihrem Orben nicht aus. Es tonnen gebn, gwolf Jahre - Ihr ganges Leben fannt binge:

hingehen, ebe Sie fich im Stande feben ein Weib zu ernähren. Las uns keine Luftschlöffer bauen, mein Freund! — Ich rede mit einem Manne! Beschleunigen Sie Ihre heimreise, und vergessen Sie ein armes Madchen, welches nicht geheilet werden kann, so lange es Sie vor Augen hat."

"Ich Grethchens vergessen? fiel ihm Daniel rafch in die Rede. Ich ihrer vergessen! D fo vergesse mich Gott in den wichtigften Augenblicen meines Daseyns!"

"Schweigen Sie! schweigen Sie! rief herr Bernd. Der liebe Gott kennt Euch junge Geden ju gut, als daß er auf Eueren Unfinn horen sollte. Bergessen Sie meine Tochter, sag ich!

— und Ihre eigne Bernunft, wenn Sie noch welche haben wird Ihnen eben das sagen."

"O mein theuerfter vaterlicher Freund! meine Bernunft fagt mir, baß Grethchen einzig ift!"

Hier fpann er mit allem Enthusiasmus jusgendlicher Liebe rine Lobrede auf fein Madchett an, die — sich gewaschen hatte. Der Bater horte ihm geduldig zu, und erlaubte ihm, feise nem nem Bergen Luft ju machen. Dann nahm es das Bort und fprach:

"Die Bernunft die Ihnen alle bie fcbonen Sachen eingiebt, ift ohne Zweifel eine fehr vernunftige Bernunft; und, unter uus gefagt, mich bunft felbft, daß Grethchen an Seele und Geelens gehäufe ein gang leidliches Madchen fen, und . . . .

#### "D Berr Bernd, fie ift ein Engel!"

"Meinetwegen! Je beffer Gie von ihr ben= fen, befto fchwerer wird Ihr Unrecht. - Den Engel wollen Sie ungludlich machen, indem Gie ihn an Ihre Durftigkeit ketten? - Gag mir, junger finntofer Menfch! willft Du bas? Die? - Ja, maren Gie Argt, maren Gie Rechtsgelehrter, und batten es bann anfangs auch nur knapp, fo tonnten Gie boch auf bie Bufunft hoffen. Non, si male nunc, et olim fic erit! Aber ich fenne Ihre Proving; fie ift mit Randidaten überschwemmet, ihre Landprebigerftellen find mehrentheils fcblecht dotiret, und ju ben Stadtbienften und ben eintraglicheren Mfarren pflegt man felten Randidaten au berufen. Bas tonnen Sie fich alfo von der Bufunft verfprechen ? Ich weiß daß es feine fleine Kodrung ift,

iff, von einem jungen herzen heischen daß es feine erfte Liebschaft aufgeben solle: aber ich bin Bater, und bin Ihr Freund! Bepbes find ehr= wurdige Litel, und . . . "

"Soren Sie mich, lieber herr Bernd! Was Ihnen so im weiten Felbe scheinet, ift vielleicht sehr nabe. Ich habe einen alten Großonkel in meiner Baterstadt, dem ich hoffentlich adjungistet werde ehe dies Jahr vergehet. Bin ich heut oder morgen in dessen Stelle gerückt, so habe ich eine offne Bahn vor mir, und kann vielleicht sehr weit gehen. Gesent aber ich rückte niemals weiter: so ist diese Stelle schon so, daß mich Nahrungssorgen nicht drücken konnen. Ich geziehe es, meine Person und alles was ich jemals werden und andieten kann, ist unendlich unter dem Werthe Ihrer anbetungswürdigen Lochter, aber . . . . "

"Wischemasche! — Anbetungswurdig! — Ehomas, Sie reben mit keinem Narren! Versschonen Sie mich mit dem albernen Schnack! Wenn Sie meine Lochter ernahren können, so iff mir, ben meiner Stre! ber reichste Kaufmann in hamburg nicht so millommen als Sie; — Ir. Thomas. I. Th.

ober, um Ihnen mein ganges Berg ju offnen: Sie find ber einzige Mann, bem ich mein Dabel aern gebe. Aber Doth leiden mit Ihnen, bas foll fie nicht! und fieh, Junge, ich fann ibr nichts mitgeben als ihre Unschuld, meinen unbeflectten Damen, und meinen Gegen! Das und Beine verachtliche Stude einer Mitgift, nur Schade bag Ihr nicht bavon leben fonnet! -Ich bin arm, mein Freund! - und leide nur burch ben bitteren Bormurf, mit bem ich mich feine Stunde meines Lebens verschonen fann, daß ich - mie Sie, burch beiße Liebe verblendet ein portreffliches Weib mit in mein Berbangnis gezogen babe, ein Weib, welches eines milberen Loofes murdig mar! Gie kennen mein edles Deib. Die hat mich diefe fcone Geele burch bie leifefte Rlage, nie burch ben lindeften Borwurf gefrantt, felbft ba nicht als vor etlichen und zwanzig Jahren meine Lage fo bruckend mar, daß ich ihre Rleider verkaufen mußte um ihr Leben ju friffen. Die Frau mit ibrem Gauglinge barben ju feben, die ohne mich vielleicht im Heberfluß gelebt batte. - Berr, baß bat mir taus fendmal bas Berg gerschnitten! 3ch weiß mas Rummer ift, und noch jest, ba meine Umffande

fo find daß ich gemächlich leben kann, obgleich am Jahresschuffe Rull von Null aufgebet, nimmt mir oft der Gedanke den Schlaf: was wird aus beinem Weibe, was aus deiner Lochter werden wenn Gott dich abruft?

"Die Antwort, unterbrach ibn der junge Mann, liegt ichon in der Frage. Wenn Gogs ben Gatten und Bater abruft, fo . . . . "

"Ib ja boch! Gott wirft feine Gelbbeutel vom himmel, rief ber Kaufmann. Menich, bilf Dir, fo bilft Dir Gott! bas ift die Regel! Und wie foll eine arme Wittme fich belfen? - Dber baben Gie vielleicht nie iemanden vor Elend'nnb Mangel umtommen feben? - Die einen Bettler gefeben? - Gott bat uns Derftand gegeben ben gewöhnlichen Gang ber Dinge hienieben eine aufeben, und une bem gemaß zu fugen. einer bas Ding beffer zu verfteben, und verlangt er Bunder von Gete, - will er mit bem Ropfe burch bie Mauer, nu, fo fann Gott nicht baffe wenn fo einer fich ben hirnkaften einrennet. Seon Gie vernünftig, lieber Mann, und forgen Sie erft fur bie Pfarre; bann wird fich bie Quarre fcon finden. 3ch fcmeige bavon bag bie Adiuns

Mbiunftur ein ungefangener Rifch mitten im Ocean ift, und fuhre Ihnen nur ju Gemuthe bal Gie fich nicht bafür einfteben tonnen, -Sie, ber größte Meuling auf Erben, ber fein einziges Dabchen viel naber als vom Anfeben Fennet .- ob Sie nicht morgendes Tages ein Brabchen finben, bas meine Tochter berbunkelt? - Der weiß noch, ob bas, mas Gie fur mein Dabel ju fablen glauben, re vera Liebe ift? -Und war es Liebe, ob fie von rechter Art ift? -Ihr aufgefcognen Anaben trauet Euerem Bersen gemeiniglich ju viel. Debm Er fich Beit, jung: ger Denfc, fich felbft und die Belt fennen gu lernen! Die, wenn Er heut ober Morgen ein Dabchen trafe, bas Ihm beffer gefiele als mein Dadel, und die Reue fame bann, und Er mare meinem armen Dabel bann etwa fo bolb als Er jest meiner alten Liefe ') fenn mag? - Dber Er lernte einfeben, baß es angenehmer fen, einem Braten ju Leibe geben ju konnen, ale einer Schaffel mit Ruben aus Waffer und Galge?" -

herr Bernd legte ibm bier febr umffanblich alles ans Berg, mas man einem jungen Denfchen

Die alte einäugige Röchinn bes Beren Bernd.

fcen faten tann, bem man bie magliden, und nur gar ju gewöhnlichen Rolgen einer Berbinbung mit einem atmen Dadoben begreiflich mu machen municht. Er bediente fich fogar einiger barten Ausbrucke, fo fchmer fie ibm merben mogten, um feinen jungen Rreund auf andre Bedanfen zu bringen; benn nichts ichien ibm naturlicher als baß Grethchen par depit genefen murbe, wenn fie ihren Amoroso mankelmuthig fanbe. Befonders breitete er fich über ameen Bunfte aus: Die, wenn Sie bereinft feben baf bie Berbindung mit biefer ober jener michtigen Bamilie Gie au großem Anfeben und boben Burben hatte fuhren tonnen, fatt daß Gie mit mei: ner Tochter vielleicht lebenslang im Stanbe fries chen muffen? - und: Die, wenn Grethchen bereinst fablen follte, daß fie mit einem bemite telteren Manne glucklicher gelebet batte? - Die Reigungen ber Menfchen, fagte er, anbern fic mit ben Stufen bes Alters. Go lange man iung if nimmt man alles auf bie leichte Schulter, forgt man nicht fur bas Fortfommen, verachtet man Glud und Reichthum, und lebt nur fur bie Gefühle bes Bergens. Dit ben Jahren must fich bas berg ab; feine Gefable merben fumpf

und erichbpfen fich; Ehrgeis, Rangfucht, Gelbliebe treten an die Stelle der iconen Empfinbungen, man municht in feinen Nachkommen fortjuleben, municht feine Rinder über die Stufe binaufzuheben auf welcher man felbft ftebet. Das ift. fo bie gewohnliche Geschichte bes Dienschen, und möglich auch die Ihrige. In dem Dabden, welches Ihnen jent ein Engel, eine Gottinn, anbetungsmurbig und fo meiter ift, merben Sie vielleicht nach zwanzig Jahren ein altes Deib feben bas Ihrem Glude im Dege ftebet, und von dem ibre gange Mittelmäßigkeit berrub: ret. Gefest aber. Sie maren allenfalls ber vefte Dann, ber fur fich, fur fein Berg, fur feine Philosophie, fur feine Denkart im kunftigen fpaten Alter einfteben tonnte, werden Gie auch fur Ihre Rrau einfteben tonnen? Das andre Gefchlecht, mein Freund, ift leicht, ift mandels bar, ift mankelmutbig. Die mehrften Weiber bleiben in gemiffem Berftande lebenstang Rinder. Sie wollen immer amufiret fenn. Sind Sie gemiß, daß Sie immer die Duppe fenn merben, momit Ihre Krau frielet? - Denn bas Weib nu einmal den Geschmack an der Liebe verlohre, und icaend ein andres Spielmert reigend fande? eine

eine Puppe ju ber herr Thomas ihr nicht bebulfich fenn konnte, fintemal herr Thomas meber reich, noch vornehm, noch Weltmann, noch prachtliebend, noch Duffigganger, fondern ein fimpler, frommer, ehrbarer, befcheidner, magiger, an feinem Umt und Buchern bangender Abjunktus ober Landpfarrer ift? - Wenn bamt die Frau Mucken triegt? ihre eingeschrankten Umftande, ibre bunfle Lage druckend fublt? nuctert? Bormurfe macht? - Sa? - Dach ber herr ba beliebig feine Randgloffen bruber! -4. f. w.

herr Daniel hatte nicht bas Berg, alle biefe febr vernunftigen Borbaltungen mabricbeinlicher Eraugniffe geradezu für flare baare Rabotage au erklaren, wiewohl innerlich ber junge liebesblinde Buriche fie fur nichts anders bielt. man ift feines Bergens und feiner Gefinnungen fo ficher, wenn man liebt! - besonders wenn man sum erftenmale liebt! - Dan balt es für fo unmöglich, jemals anders benfen, anders . empfinden, jemals in bem geliebten Gegenftanbe . etwas anders als bas erfte Wefen in ber gangen' - Matur erblicken ju fonnen, bag man ben, ber fich 3 4

fich davon nicht überzeugen laffen will, aufs wenigste für wahnfinnig halten mögte. — Unser Daniel setzte der gesunden Vernunft des alten Vakers das Feuer seines jungen herzens entgegen, betheuerte daß er nicht athmen könne ohne Grethchen zu lieben, und daß er sie lieben werde so lange seine Geele noch Eines Gedankens fåbig senn murde. Er habe die Guter dieser Erde auf ihren wahren Werth schapen gelernet. . . .

"Richt boch! unterbrach ihn herr Bernd. Wie können Sie auf ben wahren Werth schäpen was Sie nicht kennen? Waren Sie jemals reich, und kennen Sie 3. B. ben Werth bes Golbes in einer eblen hand? — Waren Sie jemals ein angesehener Mann? — Alles kann ich verstragen, aber keinen Schnickschack."

"Man kann mir wenigstens nicht Schuld geben, erwiederte er, daß ich nicht über viele Dinge febr' ernstlich nachgedacht hätte, und so dunkt mich, daß Zufriedenheit alle andern Guter theils ersett, theils entbehrlich macht." — Daranf fuhr er in der Apologie seiner Gesühle zur Refutation der Berndischen Borstellungen fort, und bezog sich unter andern auf des Kausmannes eignes nes Behfpiel. "Sie haben schwere Schickfale erlebt, sagte et, ohne 3bre Gattinn weniged ju lieben ober weniger von ihr geliebt zu werden, und so wie ich sie bevoe kenne, ses ich mein Leben aufs Spiel, daß keins von bevoen alles Bluck das eine Krone geben kann annehmen wurde — (und das hieße doch fürwahr eine habe sche Berbesserung Ihrer Lage!) wenn es dieses Bluck nicht mit dem andern theilen durfte. . . .

- 3. einfallend: Richtig! Aber bavon ift nicht die Rede. Das ift die bubiche Seite der Medaille. Nun kehren Sie um, herr! der Reivers fieht anders aus! Aufopferungen werden einer schönen Seele nicht schwer. Aber was wurden Sie leiden, wenn Sie dem Abgott Ihrer Seele im Wege ftanden, des Gluckes einer Krone zu genießen?
- 3. Ch. Richts! wofern ich mußte, daß meine Liebe mehr Werth fur fie hatte, als biefes Blud.
- 3. 3. Wenn Sie das aber nicht wußten, soer die Frau Paffdrinn Ihnen vielmehr das Gegentheil fühlbar machte? Wie? —

Seele nicht fcon! 3ch hatte in meiner Babl geirret! 3ch wurde fehr ungludlich fenn, und ....

3. 3. Da benn, bas wollt ich nur horen.

3. Th. Ach, herr Bernd! Ihre Lochter fann nie fo benten! nie fo handeln! . . .

3. 23. Und warum nicht?

3. Th. Weil ihr hers . . .

Herz vom Weibe gebohren. Sie kuden erft int die Welt, herr! kernen Sie das von mir, daß man für kein herz unter der Sonne schwören kann, gewiß und wahrhaftig nicht! und der ist ein Narr — oder was auf Eins hinausläust, ein Berliebter, der so vermessen ist, für sein eignes herz zu schwören, — oder man muß, wie ich, die Khür zur Welt hinaus schon in der hand haben. — Und doch — selbst Alter schadet der Chorheit nicht! So lange ich nicht alle Weiber in der Welt gesehen habe, bin ich nicht so keck, für mein eignes herz zu schwören. Ich bescheide mich vom Weibe gebohren zu seyn wie andre Menschen; gleichwohl bin ich ein Mann. Greth-

den ift ein Weib, herr Thomas! Variam, et mutabile semper, femina! fagt — fagt ich weiß nicht welcher Poet.

Br. Th. Grethchen ift Ihre und des beffen Beibes Cochter.

Unvermerkt faste der Jangling bier den alten Mann ben feiner schwachen Seite. Ich fage: unvermerkt, denn gewiß er that es ohne es ju wiffen.

"Die Tochter meines Freundes, fubr er fort, und einer fo vortrefflichen Rrau fann nicht aus Seben Sie nur ibre offne der Art schlagen. Stirn, ihr redliches Auge, ihr ganges Befen! Alles ber lebendige Abdruck ihrer Eltern! Das unverfenntliche Geprage einer vortreffichen Gees le! -" - "Gie ift ein Deib!" fprach herr Bernb. - "Gie ift ein Engel bes Allerboch: ffen!" erwiederte herr Thomas, und brachte nun bie Schuprebe fur feine Leidenschaft obne weitere Unterbrechungen ju Enbe. Bum Schluffe fhate er noch die Berficherung binzu, baß er aans mobl einfebe wie fo gang keine Anfpruche ihm feine bermalige Situation erlaube, und wie tief er mit allem mas bas Schickfal vielleicht füt

für ihn aufgehoben habe, unter bem Werthe eines folden Mabchens fen: — (herr Bernd schüttelte ben Kopf;) aber nichts fen gewiffer, als daß er nur lebe um fie zu lieben, und daß, fein Loos moge fenn welches es wolle, er es nur mit ihr, ober mit keiner theilen wurde.

Ich vermuthe febr, verfente ber Bater, ebe Sie ein halbes Jahr zu haufe gewesen find, werben Sie fich eines besteren besonnen haben. — Aber es bammert schon. Laffen Sie uns machen, baf wir zu haufe kommen.

Auf bem Rachwege wandte ber alte herr nochmals feine gange Suade an, den Jüngling wüderzeugen, daß es unvernünftig sen, in seinen Jahren und in seiner vom Glücke abhängisgen Lage, sein herz in eine ernsthäfte Leidenschaft zu verwickeln, — und daß er nichts klügers thun könne, als dieselbe zu bemeistern. Dem Ersteren batte herr Khomas nichts was sich hören ließe, dem Lentern aber die unmöglichste aller Unmöglichkeiten entgegen zu senen. Ich kanu sterben, sief er! aber mein legter Gedanke wird Grethschen seif er! aber mein legter Gedanke wird Grethschen seif er!

٠

Der Junge fagte bas fo mahr und fo marm; bağ herr Bernd, indem er bebachte bag feine Lochter biefelbigen Gefinungen mit eben ber Mabrheit und Barme geaußert, Die febr richtis gen Bemerfungen feiner Frau vergaß, und auf ben Ringer Gottes guruckfam. "Warum follte. fprach er in feinem Bergen, gwifden einem Dage iconer Seelen nicht eine Art von praftabilirter Sormonie fatt finben? Wenigftens febe ich nichts Ungereimtes in Diefer Mennung! Gemil bat ber Schopfer biefe Bergen, die fich fo vollig perfieben, für einander geschaffen, und fie eins ander jugefabret. Er wird ohne 3meifel auch für ihre Schickfale forgen. Wer weiß mas Gott. mit ihnen im Sinne bat?" - Und fo mandet er fich in feinem Begleiter, und verbarg ibm ben Sang nicht langer, ben er in fich fühlte ibm nach Bermogen ju willfahren. " Meine Rrau. forach er, bat allerdings eine Stimme, wenn von der Sand ihrer Tochter die Rede iff. 3cb will fie fragen. Weiß fle nichts Erhebliches bar wider einzuwenden, fo verfpreche ich Ihnen, mein Freund, mofern Gie in ben nachften bres bis vier Jahren bas nothburftige Ansfommen · får eine Lamilie finben, bal Gie won uns Eltern feine abichlägige Antwort ju ermarten baben, wenn Sie bann um unfer Rind werben."

herr Thomas hatte Muhe, feine Freude ju tragen. Er fiel bem alten Manne um ben hale, und erbroßelte ihn bennahe vor lauter Entjuden.

"Junge, biff Du toll? - rief Bater Bernb. und rettete fich fo gut er konnte aus Daniels nervigten Armen. Deine Breude ift verteufelt bandveft! - Da, na, wenn Dirs nur nicht gebt, wie ben Rindern die um ben Sonigtopf ber Mutter herlungern, und nachber, wenn ber Bauch brav mebtbut, beulen und grangen! Gieb, ich bin unschuldig wenn Dich beut oder morgen Die Reue pactt! Ich babe Dir himmel und Bolle vorgestellet; mehr kann ich nicht. Uebrigens bift Du mein freund, und wenn Du meine Sochter willft, fo bin ich fie Dir foulbig, fobalb Du fie ernabren tannit, - wenn fie nichts dagegen bat, verftebt fic. Würd, ich boch mein Leben fur Dich magen, wenn's Dir nåste."

Thomas wollte bem alten herren von neuem an den hals fpringen: "Nee, nee! rief biefer, and wich bebende jurud: 's if an Eiger Probe genug! genug! Wenn Dein Blut fich abgekühlet hat, fieb, so will ich mich zehnmal von Dir umarmen laffen! — Sev kein Narr, guter Freund! Wer einem seine Tochter zum Weibe giebt, ber zieht sich einen scharfen Dorn aus dem Juse, und henkt dem andern ein schweres Kreuz an den Hals. Du wirst's zu seiner Zeit schon geswahr werden!"

"Mh, mein Bater! mein Freund! tonnt ich ... mift ich ... meine Geligkeit ... mein Dank ... "

Wischemasche! Horen Sie, Thomas, verschonen Sie mich mit dem Unfinn! Jest, in
diesem Augenblicke rechne ich auf Ihren Dank und Freude nicht sieh das! Aber, wenn ich eine mal auf meinem Sterbebette liege, und Sie danken mir dann, daß ich Ihnen dies Weiß gab, dann wird's mir wohlthun! dann wird Ihr Dank ein Balsam für mein herz sepn, und mir meinen heimgang erleichtern! Jest weiß ich zu wenig, ob meine Gesinnungen für Sie Ihnen in der Hand Gottes ein Segen oder ein Fluch sind! Nur die Folge kann das lehren."

### 44 Herr Thomas.

Als ber junge Mann fich in sofern gefasset hatte, daß siche mit ihm reden ließ, kandigte Herr Bernd ihm an, (wie er auch dem Mädchen schon gethan hatte,) daß herr Thomas die kurze Beit seines biesigen Ausenthalts hindurch sich racione Grethchens in eben der Entsernung wie bisher zu halten habe, und daß er sehr wohl thun würde, seine Abreise zu beschleunigen. — Diese Klocke gab freplich keinen lieblichen Ton: aber der Jüngling mußte selbst zugeben, daß ein paar Tage mehr oder weniger hier nichts ausmachten, und vielleicht in seiner Heimath ihm wichtig seyn könnten.

So kamen fie nach Saufe. Grethchen faß schon wieder frisch und gesund ben ihrer kleinen Arbeit. Ihr Busen hob sich als ihr Liebling ins Bimmer trat, und ihr schönes Auge funkelte ihm entgegen! Der Jungling mußte alle seine Kraft anwenden, ihr nicht zu Füßen zu fallen! Es war eine schone Scene. "Dank sey Dir, mein Gott! sprach herr Bernd im innerften seiner Seele, daß Du es in meine Macht gabst, zwey gute herzen so mit Freude zu füllen!"

1

und murklich die benden jungen herzen schwommen in einem Ocean von Seligkeit. Alle ihre Wunsche waren erfüllet, in sofern das dermalen möglich war; nichts fehlte ihnen was die gegens wärtige Zeit geben konnte, als das Glück, eins an des andern Busen zu schlagen, ihre namenslosen Gefühle einander mitzutheilen, ihre Schwüre zu wiederhohlen und mit heisen Küssen zu besfiegeln.

Thomas war nie so ehrerbietig gegen Mabam Bernd gewesen, als an diesem Abend! — Uebrisgens glühete er vor Ungeduld, der Königinn seiner Seele die Unterredung mit ihrem Bater zu entdecken, und von ihr hinwiederum das Borgefallene zu vernehmen. Aurz vor dem Schlafengehen trat er wie von ungefähr ans Fenster: "Das ist eine entseptich dunkte Nacht!" sprach er.

Grethchen verftand biefe Sprache fehr gut; aber nach allen ben vormaligen Unfallen fürchtete fie fich, in eine fo gefährliche Zusammenkunft wieder zu willigen. "Schlimm! antwortete fie: mir find die dunklen Rachte außerft zuwider."

mein Freund! ich verbiete Dir bie Fahrt. —

"Sr. Thomas. I. Th. R — Aber

## 146 Herr Thomas.

Aber Daniel bestand auf seinem Stude, und verseste: "Go haben Sie beute Gelegenheit zum Unwillen, denn so wahr ich lebe, es ift kein Stern zu feben."

Das bieß: Ich komme, so mahr ich lebe! Du magft wollen oder nicht. — Und um ihre Antwort zu verbindern, wandte er fich mit einer unbedeutenden Frage an den Vater, schwapte noch einige Minuten mit ihm, zundete sein Licht an, und empfahl sich.

#### すいちょうしょうかいっとしょうちゃっとしょ

#### Reuntes Rapitel.

Fortfepung. Die Benteremablieit.

Freund Daniel konnte kaum die Mitternacht abwarten, so berglich sehnete er fich nach ber Insammenkunft. Mit klopfendem herzen trat er die Fahrt an, beforgt bas dieses ungehorsame Aufdringen sein Madchen erzurnen — noch besorgter, das sie zur Strafe gar nicht an das Venker kommen mogte! — Er kam glücklich binunbinunter, und o Freude! o Wonne! bie Goone wartete feiner fcon! Im bun war eine Loune maerichtet, und herr Thomas faß auf ber Kenfterbank, weil alles Bitten und Betteln ihm feis nen naberen Butritt erringen fonnte. Grethchen begonnte eine derbe Strafpredigt, daß er fich von neuen in Gefahr gefenet habe; ber junge Dagebals bat fie. Die foftbaren Augenblicke nicht zu vergenden; bas Dabchen ließ fich bas balb ges fagt fenn, und der Friede murde geftiftet. theilten einander ihre beutige Geschichte mit und Grethchen fugte noch bingu, ihre Eltern batten bennabe bis jest mit einander geforochen, ohne bağ fie etwas babe verfteben tonnen, vogleich fie bekennen muffe gelaufchet ju baben. mehr fen ihr das lieb, denn vermuthtich murden hie nach einet fo langen Unterrebung befto veffer fcblafen; porbin aber habe fie befurchtet, daß fie Die gange Nacht burchschwaßen, und feiner Tolle Pubnheit einen Strich burch bie Rechnung mas chen murben.

So viel kann man fagent gab es jemals auf biefem Erbboden ein paar glackliche Geschöpfe, so wiel biefen Augenblick betrifft.

#### 148 . Herr Thomas.

unsere beiden Kiebthen. Sie waren ben einanber; fie konnten sichs nach herzenslust sagen wie sehr sie liebten; die Wange des Madchens ruhete am Busen des Jünglings, und fühlte das Schlagen seines herzens; ihre Litienarme umschlangen ihn; sein Arm wand sich um ihren Schwanenbals; alles das war mit Gefahr erkauft und wurde durch fortdaurende Gefahr gewürzt!—
Senet hinzu: ihre herzen waren voll Gefühl und voll Unschutd. Ihrentwegen hätte, statt der bichten Tinsterniß, die helle Mittagssonne ihr Zeuge sein können.

Aber der Augenblic des Scheidens kam herben. Die Morgenrothe dammerte icon berauf, o! und fie hatten einander noch viel ju fagen! — Der Jungling erprefte ihre Einwilligung fur die kunftige Nacht, und — in der nachften Nacht wieder fur die nachfte.

Herr Bernd hatte wurklich mit feiner Gattinn eine lange Konferen, hinter den Gardinen gehalten, deren Resultat war, daß Madam Bernd die Traktaten ihres Cheherren mit den benden Liebenden ratibabirte, und ihn hinwiederum dahinbrachte, die klösserliche Zucht seines Hauses

etwas anders ju mobificiren. Die aute Matrone bielt auf den jungen Thomas gewiß so viel als auf irgend eins ihrer leiblicher Rinder; und inbem fle ihn und ihre Cochter nach fich felbft maß, zweifelte fie keinesweges bag bie benden Leutchen mit einandet auch ben Sals und Brodt glucklich fenn murben. - 3mar rief herr Bernd : " Gut. Liebe! Indeffen, um ben Galf und Brodt glucks lich fenn ju konnen, muß man wenigstens -Salt und Brodt baben!" - Aber bie Das trone erwiederte treubergig: "Sals und Brobt ift ja fo wenig! Wen ber liebe Gott auf feiner Erbe haben will, dem ift er diefe Rleinigfeit iculbia." - Berr Bernd ichuttelte ben Ropf:

Benlaufig gesagt: nach ber Theorie bes herrn Bernd mar diefe Mennung eine leidige Reneren. Indem Gott, behauptete er, bem Menfchen Bernunft gegeben, babe er fich gegen ibn vollig acquittiret; und wenn ber Menich fich felbft in eine Lage fene, in ber er die nothwendiaften Bedurfniffe nicht ju erwerben vermige, fo fen Gott nicht schuldig bie Sottifen ber Menfchen wieder aut ju machen. Ihm fen in feiner langen Erfahrung fein einziges Benfpiel befannt. .

das Gebet ohne Arbeit etwas ausgerichtet babe. " Segen Gottes in diefer hinficht fen nichts ans berd, als: so viel Vernunft als man nothig hat der Vernunft Gebor zu geben, und eine gefunde naturliche Leibesbeschaffenheit, um feines Gemerbes marten gu fonnen. Berberbe man diese burch eigne Schuld, aber widme man fich einem brobtlosen Gewerbe, ober trete man fich felber burch eine unbesonnene Senrath ober fonft in ben Weg: fo beife bas, ber Bernunft Eron bieten: und Ungereimtbeiten wieder aut ju maden, ober im achtiebnten Jahrbundert Danna regnen gu laffen, bas fen Gott meber fculbig nach erbotia. Man liege gerabe so, wie man fich bette, und jeglicher Menfch fen feines Glaces Schmieb. - In dem vorliegenden Falle machte er von feinen Grundfasen biefe Anwendung, bag er veft beschloß seine Cochter bem jungen Thomas ichlechterdinas nicht eber zu geben, bis derfelbe, außer feinem taglichen Gentufe, etliche mal in ber Woche aus eignen Mitteln Rleisch in fein Gals tunfen tonne. Ein Befdluß, wider den schlechterdings nichts einzuwenden ift.

Nach einigen Sagen war Daniet reisefertig, und am Abend vor seiner Abreise gab der alte herr

hetr feinem Freunde einen frugalen Baletidmans, ber von feinem alltaglichen Abenbeffen murtlich. burch einen Braten und ein vaar Rlaschen Wein unterschieben mar. Bor Tifche nahm er die beng ben jungen Leute ben ber Sand, und fprach: Je mehr ich biefer Cage ber bie Bernunft gu Rathe gezogen babe, beffo mehr glaube ich ju: finden, bag, wenn anders Chen im himmel bes fcoloffen werben, Euere Damen bort mobl auf Einem Blatte verzeichnet fevn tonnen. 36 glaube, baf Ihr auch ben maßigem, aber ficherem Auskommen alucklich mit einander feon werbet, und miederhoble Euch gemeinschaftlich und mit Bepftimmung meiner Frau bas Berfprechen. welches mir jedes von Euch befonders abgetroset bat. ' Drey bis vier Jahre gebe ich Ihnen Zeit. mein lieber Thamas! Sind Sie bis babin im Stanbe, Ihren Ropf ohne Nahrungsforgen auf Ihr Kuffen zu legen: - Mahrungeforgen morben alles Glud, untergraben bie Eintracht, tab. ten bie Liebe, und fubren bie Reue berben: to lege ich biefe bande in einander, wofern 3br noch benbe es munichet. Aber maren Gie beut iber vier Jahr noch nicht - ober niche viel meiter als beute: fo bin ich meines Wersprechens . 13 quit

ouit, und bore auf m alauben, bag biefe foms pathetifche Uebereinftimmung Guerer herum ein gottlicher Binf fen, Guere Sande in vereinis gen. - Ibr tennet nun Guere Berbaltnife gegen einander: Ihr fend Lente, aus benen vielleicht ein Bagt werben fann, bie aber noch tein Daar find. Dacht Guch diesen Abend m Ruse; und fagt Euch fo viel Subiches als Ihr Ebmet und wollet; bis um molf Uhr habt Ibe meine Erlaubnif. Dann, lieber Thomas, fagen Sie une auf Ibre gemebnliche Art gute Racht, ... und reifen morgen Arab! in aller Stille fort, ohne einen von uns ju feben. Ich bin ju weich ber Abschiedescenen, und babe fie mir immer gern erfbaren mogen. Unfere Bunfche und mein Ges sen begleiten Sie gewiß. - Roch Gins: Go oft Sie meines Rathes bedürfen, ober mir etwas .in fagen baben bas bes febreibens werth ift, fo fdreiben Gie mir. Der Komplimentenbriefe bebarf es mifchen uns beeben nicht. Dies junge Frauenzimmer wird nichts dawider haben, wenn Sie ihr alle funf oder feche Bochen ein paar Beilen fenben. - Still! fill! mein Lieber! Reis hen Schnickschack! Ich weiß alles auswendig mas Sie mir fagen tonnen, und bas Effen wirb fatt: 11.3 . .

Da, führen Sie meine Lochter ju Lische, und fo gebe Gott, daß Sie sie einst jum Altare führen! —"

: Go mar nun heer Daniel Thomas; formlich mas man verplampert nennet. Rur ibn und Gretheben bieng indeffen der Simmel diefen Abend bindurch voller Geigen. Bum erftenmal fagen fie einander jur Geite, und bueften fiche vor ben Obren der Eltern fcmoren daß fie fich emig lieben murden. Die gute Mutter fab der Scene mit fuger Freude und mit ftillem Gebete gu. Abre Phantaffe malete ibr manch reizendes Bilb ber Borgeit; fie erinnerte fiche wie fie und ibr Bernd vormals nach langem Ausharren eben fo gludlich maren, und bat Gott um feinen Segen uber die jungen Leute! - In ber Geele bes biederen Bernd fab es nicht fo heiter aus. Die batte er fich ernfter gefühlet. Saufendmal fragte er fich ingeheim, ob er auch mobl recht und meife gebandelt habe, ben benben jungen Perfonen fo viel-nachzugeben? - Er batte ce fo vielfaltig erfahren, bag in bem Dunkeln, worinn wir armen SterBlichen forttabpen obne nur mit Gewißheit die nachfte funftige Stunde überschauen

#### 154 Herr Thomas.

gu fonnen, die aberbachteften Entschlaffe eben fo leicht mifrathen, als manche Schritte gelingen ben benen man blof ber Stimme feines Bergens folat. - Und in biefer Sache batte \*) er, bas Fonnte er fich nicht verbebten, faft einem Bergen gefolgt, welches noch jegt fo marm und laut für die benden Liebenden fprach, daß wenigftens feine burgerliche und merkantilische Klugs beit nicht recht in Worte fommen fonnten. -Raufend auffreigende Zweifel machten bem Bater und Freunde Rummer. Ben allen feinen großen und mannichfaltigen Renntniffen mar er fets mit Bortunen über den Juk gespannt gewefen, und hatte das launische tuckische Weib immer benm Saar faffen, und ibr bas Rothmendige fogge abmin\*

b) Wenn der Sprachgebrauch der Philosophie der Sprache entgegen ift, und Nonsense schwatt, als in ich den gegangen, gerteten, gefolge, gofessente. Hen großbie ten, gefolge, gofessenten ich Erophie ten ohne sich an die lieben Unmindigen zu kehren. Ich den gefolgt und ich habe gefolgt, ich din genitten und ich habe geritten ze. sind eben so verschieden Begriffe, als: ich bin gentaten und ich habe gefolgt, aber gebon so verschieden Begriffe, als: ich bin gentaten und ich habe gefahren ze.

abimingen muffen! Daniel mit allen feinen Renntniffen mar aber in einer noch weit miflicheren Page! Ein einziger vermogender Rreund fann einem Raufmanne auf die Beine belfen: aber einen Gottesgelehrten ins Amt ju bringen ohne Simonie, wone Schleifmege, obne: ju betteln, obne ibn einer Gemeine aufzubringen!! - Er batte in biefem Mugenblicke viel barum gegeben. wenn Daniel ein maderer Sandwerfer gewesen mate, - ein Mann, beffen Brobt allein von feiner Geschicklichkeit und Arbeitsamfeit abbangt ! - Und bann, bren, vier Jahre find eine lange Beit, und mer weiß nicht wie gewohnlich es ift, daß aus fo weit binausgefesten Bolliebungen früher Berbindungen ... Rurt, dem alten herrn mar nicht fo gut ju Muthe, ale ben iungen Leuten, benen ibre burd Erfahrung noch nicht abgekühlte Phantafen bie lieblichffen Luftfcbloffer porgauberte. Indeffen ber Schritt mar gethan, und alle die Gedanken, die fich ihm jest gewaltsamer als porber aufdrangten, batte er ja bem jungen Baare in Gemuthe geführet. Er fab die fuße Bufriedenheit in bender Augen, be Bortunen den Suß auf den Macten ju fegen ichien, und faste Muth. Wenn fie immer fo fich lieben, ipradi

### Herr Thomas.

#### 158

# Behntes Rapitel

Kortfepung. Ein Geficht, bent vor etlichen Detabent noch febr viele Gefichter abnilich wuren.

Perr Thomas kam wohlbehalten in feiner Beismath an, und feine Mutter empfleng ihn mit Jubelgeschrey. Nach einem einzigen Tage der Rube bekrapfüßelte er, wie fichs gebühret, die Macene und Fautoren nach der Reibe, sodann die Sippschaft, und zu ihrem herrn Ohm, Ehru Baspar Muhlius, begleitete Nama ihn in selbskeigner Person.

"Na, Better Daniel! fprachen Seine Wohlsehrwarben nach ber erften Begrüßung: ich hoffe, Er wird das Seinige brav geternet haben, und kapar senn als ein treuer Arbeiter in dem Weinsberge unsers herrn zu arbeiten, und als ein ruftiger Streiter das Reich Christi zu vertheidisgen. Denn sieht Er, es ist nahe kommen das Ende aller Dinge! Wir leben in ten lenten bestrübten Zeiten, in welchen ausstehen Neoterici und Sektirer, Buben welche Most das heilige

Angeficht aufbecten wollen, ja, fpaar ber leibige Ralvinismus verbreitet fein Spinnengemebe allmablig immer weiter! Auch fcbleichen die beile lofen Maturaliften einher wie Diebe in ber Nacht. 2 Detr. III. v. 10; icem 1 Theff. V, v. 2, und fuchen meltben fie verschlingen! Und wenn Gott nicht immer noch ju Beiten ein ausermabltes Ruftjeug erwecte, welches fic bes Schaden 30febbs annahme, fo mats langft um das liebe Lutherthum gefcheben und um ben reinen Glouben! 3ch hoffe ber Segen Seiner Borfabren von mutterlicher Seite wird über Ihn gewaltet baben, bag Er nicht worden fen ein Thomaffaner! nicht morben fen wie etlicher viele, bie ber perfluchten Philosophie ber Meoterifer anbangen, melde ber beiflofe Bolfius ausbrutet in feinem argen Sinne, bas Beliglefind, welches ber herr treffen mird ju feiner Beit! beffen Theil fenn wird in bem Pfubl ber mit ewigem Keuer und Schwefel brennet! ber bingusgeworfen wird mer: ben in bas außerfte Kinfterniß, ba wird fenn Seulen und Sabnelappen! 3ch hoffe ju bem Er-Ibfer, baß Er Ihn in dem teuflischen Salle, bem Sine alles Jerfals und Berführung, von well dem find fommen die Gefvenkerleugner und Antibia:

#### Herr Thomas.

160

tibiabolarii, die Atheisten und Dietiften, bie von ibrem Bater, bem Teufel, inspirirten Bertbeibiger ber heren und Druthen, und von mannen. foon fommen find und noch fommen werden viele, welche vom bollischen Satan verführet bochschädliche und erschröckliche Tretkume becken. und becten werden, wider alle Glaubensartifulos von Gott und feinen Werken, von Chrifto, beffen Berfon, Amt und Bobltbaten, von bem beili= gen Geifte, von der Erbfunde, vom Buftand der Engel und Menichen, vom ibnaffen Gerichte und ber Sobten Auferfiehung, welcher ichanbliche Repergeift Amlaß und Urfach giebt jur Gunde, Unaucht, und abicheulichen Werfen bes Rleifches, welche Blutichulden genannt merden Ef. I, v. 15; Hof. IV, v. 2; - ich hoffe, fag ich; Er wird worden bemahret fenn daß er nicht mage Schiffbruch gelitten baben am Glauben, r Tim. I. b. 19, und treu blieben fenn in der reinen Lebre, von welcher die teuflische Philosophie des Chriftianus Wolffus ableitet, u. f. w.

Daniel sperrete Maul und Nase auf. End: lich faste er fich ju der Frage: Saben herr Ohm Wolfens Schriften gelesen?

Bewah-

Bemabre! Do benet Er bin? - Dennt Er baf ich meine Geele finrien wolle ine Rerberben? Sat Er nie gehöret: Wer fich in Gefahr giebet, ber fommt barinn um? Dber mennt Et, baß ich mandle im Rathe ber Gotelofen und trete auf ben Weg ber Gunber, ober fine ba bie Spotter fisen? Rein, an bem herrn bab ich meine Luft, und von feinen Gefesen rebe ich Lag und Racht, auf baß ich fen ein Baum, ges: bilangt an ben Wafferbachen, und die Blatter. ber reinen Lehre an mir nicht verwelfen. Gelal. Bas brauch ich das fundige Teufelskind, wels des arger ift benn bie Sauberer Egopti, bie boch nur bes Leibes Muge verblendeten, erft lange Bi lefen? Beis ich nicht, bag er ben Mem bes herrn ift furjen mennet, indem et fpricht, baß biefe fundige Welt mit all ihrem Greuel bas Befte fen, mas Gott vermogt babe ju machen ? Aber ber herr ichelte bich, Gatan! und er mirb bich ausspenen aus feinem Munde! Dein Sheil wird fenn mit ber Rotte Rorah, mit Dathanund Abiram! Amen, Amen!

Daniel war klug genug, gegen einen folchen Efel nicht zu bisputiren, damit nicht auch ihm Fr. Thomas. I. Th.

fein Theil mit Dathan und Abiram angewiesen werde, in ber emigen Glut des bollifchen Teuers. mit ben Babnen ju flappern, und, tros ber bellen Schwefelflammen, im aubergen Duntel au frieren; Estreme. Die mohl nur Ebrn Rafpar Rublius fo in Gine Daffe zu quirlen mußte! -Es that ibm nur leid, bag biefes vom Mutterleibe an graue Thier gerade fein Grofonkel fevn mußte, und er zitterte zum voraus vor dem Arenie, der Adjunktus - ober nur der entferntefte Kollege eines fo - gottfeligen Babfileinchens au fenn! - "D Gretbchen! feufate er in feis nem Bergen, wenn ich mich biefem Dominikaner. adjungiren laffe, fo faufe ich Dich fur einen enormen Preis!" - Doch, fo wenig von bem Grofobeim burch irgend eine Buchtigung in ber Gerechtigkeit einige Befferung ju boffen fand :, fo war Daniel doch noch ju jung, als daß er ibm nicht eins über bas lange Dbr batte verfenen follen. Auf die Art, fagte er, mogte aber ber arge Bolfius mobl befugt fenn, mider Ibr. Atrtheil ju proteffiren. Gie verbammen ibn ungehörter Sache. Morbof fagt aber . . . .

Better, ift Er toll? brauseten ihm Se. Wohlebrmurben entgegen. hatte ich nicht Mit-Leib

leid mit Geiner Jugend, fo murbe ber Geiff bes herrn burch meinen Mund fprechen: bag Du verbammet werbeft mit Deinem Morboft Ap. Gefch. VIII, v. 20. Mer mar Morbof? Ein Literator, ein Kerl ber bie beibnifchen Doeten ftubirte und ihren Greuel. Und fo einen Schuft will er einem Diener Chrifti entgegen fegen ? -Schäme Er fich in Seinen Aragen und Dagen binein, Er, ber felbft in procinau ftebet, nach überftanduem Eramine Reuerendi Ministerii Candidacus zu merben, und bermaleinft Saushalter über Gottes Gebeimniffe ju werben benet! Sat Er Seine eble Beit mit bem Morhofius und fols chem fublichen Beuge verberbet, fo mage fcon um Seine Dogmaticam fteben! - Und den Dols fins bat Er mobl gar auch gelefen und frequens tiret, und ift felber ein Wolf in Schaafseleis bern? -Lag Er fich warnen, weils Beit ift! Lefe Er fo ruchlofes Beug nicht. Folge Er meis nem Rathe und Benfviele: ich lefe bochftens mas wiber folche Leute gefchrieben ift, und glaube bann ber Schrift mas fie bavon faget!

Aber herr Ohm, wenn nun jemand, um bie ächtlutherische Lehre kennen zu lernen, auch nur La bas

## 164 Herr Thomas.

bas lefen wollte, mas dawider gefchrieben ift? — Halten Sie mir, ber ich von Ihrer Einficht Belehrung suche, meine dreufte Frage zu Gute, Lieber herr Ohm!

Ma, wenn Ere fo mennet daß Er Erlench= tung fuchet, fo ift bas ein ander Ding! - Ich will Ihm Seine Ginwendung grundlich auflofen. Berfteb Er, alle bie mider Lutherum und Lutheri Lebre geschrieben baben, die find Seterobori, Irrlebrer, und Jerglaubige, von denen ber Geift Gottes gewichen ift. Da murbe man aus beren Schriften nu frenlich einen febr verfehrten Beariff von ber reinen Lebre Briegen, fintemal biefe bas Wort Gottes verfalfden, 2 Sor. 2, p. 17. Wenn aber die ausermablten Ruffzeuge bes Beren mider Satan ftreiten und feine Schuppen, als ba find die Arianer, fo ba leugnen bie Gottbeit Chrifft, bie Belggianer, fo ba leugnen bie Erbfunde, die Movatiani, auch Cathari genannt, fo ba bebaupten Gott nebme bie gefallenen Gunber nicht wieder an, obicon fie Bufe thaten, bie atheiftifden Wolfiani, fo ba lebren Gottes Allmacht habe feine beffere Belt bervorzubringen vermogt weber biefe, bie Manichaer, und bie ganie

ganze Schaar der übrigen so da blasen die Aeperposaunen, Apoc. VIII, damit sie Zwietracht und Anfruhr in der Kirche Gottes anrichten, gleichwie Seba der Sohn Bichri die Posaune blies, 2 Sam. XX, daß er Aufruhr kiste, und Israel abwende von David dem Sohne Isai, — wenn, sage ich, wider solche Gesellen von den Hochbezrühmten Lehrern un srer Kirche gestritten wird, sieht Er, Better Daniel, so weiß man ja schon daß diese Gesellen nichts tügen und ein Greuel sind mit ihrem Wesen, Ps. 14 Bersu.... Weiß ich doch würklich nicht gleich in welchem Berstel! Wart Er, Better, ich will nur meine Bibel bobsen...

Bemuben herr Ohm fich nicht! Es ift ber erfte Bers.

Brav, Better! Man muß kapitelvest senn. In Seinen Jahren war ichs auch, und bin es noch, des danke ich meinem Schöpfer! obwohl es zuweilen kömmt daß meine Memorie mich verläßt. — Nu, was ich sagen wollte, und was ich Ihme gründlich aus der Schrift bewiesen habe, man weiß schon, weß Geistes Kinder diese Schribenten sind, und um von ihrem Gifte nicht

angesteckt ju werden ist es bester, das man nur das Gegengist lieset, das ist: die Widerlegungen rechtschaffner orthodorer Theologorum, wie ich Ihme solches mit vielen Diktis diblicis darges than habe. Also, Better, steck Er Seine Nase in die Bibel, denn es stehet geschrieben: Forschet in der Schrift! aber nicht: forschet in dem Wolsius und andern solchen Junken! und so hüte Er sich vor den falschen Propheten, die in den Schaafskleidern irdischer Philosophie ju Ihme kommen.

Daniel konnte nicht begreifen wie es möglich sen, daß man einem solchen Menschen das Lehre amt habe anvertrauen können, und ärgerte sich innerlich über dem rasenden Gemäsche, welches der unverschämte Ignorant einen gründlichen Bes weis aus der Schrift nannte. Es kokete viel Mühe, daß der lebhaste App sich überwand, an sich zu halten. — Ich danke Ihnen sür Ihren guten Rath, sprach er. Aber wenn die auserzwählten Rüstzuge sich ebenfalls gefürchtet hätzten, die Meynungen und Lehren Wolst und andrer zu lesen und zu prüsen, so hätten sie diezselben nicht widerlegen können. Da nun die Schrift

Schrift fagt: Brufet alles, I Theff.: 5, 21, bes gleichen: Drufet bie Geifter 1 3ob. 4, v. 1, fo bin ich entschloffen Alles ju prufen, und bas Befte ju behalten. Dielleicht bin auch ich gum Ruftzeuge auserfeben zu treten vor den Rif, und Dache zu halten auf ber Barte Bions. Den Druth fühle ich wenigffens in mir, jeber Ungereimtheit und ichablichen lebre entgegen zu tre ten, wenn ich febe, bag es bem Gebiete ber Babrbeit frommen fann, obwohl ich auch ge-Ternet babe zu febmeigen mo Reben nichts nuben murbe. Debmen Sie alfo fein Mergemiß baran. herr Obm, wenn Sie mich einmal treffen follten daß ich diefe und jene Dennung etwas, naber als in einem polemischen Kompendio finbire. Prodeit, faat ein febr berühmter unb von Seiten ber Orthoborie fehr unbescholtner Ge-Iehrter: Prodest habere haeresium quoad fieri potest notition accuratissmam.

Nehm Er sich nur in Acht, Wetter Daniel, rief Schen Kasparus ber den Nessen mit jedem Augenblicke weniger goutirte: Semper aliquid haerer! — Es bleibt immer etwas kleben, und ich sags. Ihme unverhoblen, ich fürchte Er ift foon

schon angebrandt! — Ich habe es nicht gern gesehen, daß Er zu Halle sindren sollte, wo die Teidige Vernunst das große Wort sühret und ihr Werk! hat in den Kindern des Unglaubens. — Na, das ist nu geschehen! — Präparire Er sich nu nur hübsch zu Seinem Eramine; das ist noch ein boses Stündlein, vor dem Ihme wohl ein wenig Zagens ankömmt? Wenn das aber einmal überstanden ist, so braucht Er sich denn schon mit dem Pedrässchen und Griechischen, und was unser einer sonst noch in spem suturae obkluionis lernen muß, nicht mehr so zu placken. Dann kann Er sich auss Predigen legen.

Daniel erwiederte, er habe fich seit dren Jahren auf sein Eramen vorbereitet; und da er der Hoffnung lebe, man werde von ihm nicht mehr sodern, als ein junger Mann in seiner Versafung, der manches oft nothwendige Huch nicht bezahlen konnte, innerhalb dren Jahren möglicherweise habe lernen können: so fürchte er das Eramen ganz und gar nicht, und sen bereit sich jede Stunde zu sistieren. Mein Großoheim, septe er verbindlich hinzu, soll keine Schande an seizum Ressen erleben, das war immer mein Ehrgeiz.

Den Alten ichien bas Kompliment freplich ein wenig ju fineln; aber indem er ben Dund jur Antwort offnete, trat berein die Frau Dafisrinn Veronica Mublius famt ihrer Tochser Gertrude. Dent Dir, lieber Befer, einen Daubenftod, - aber einen Saubenftod, an dem ber Bildbauer feine Laune erschooft bat, ibn jum Deteffabelften Rrabengefichte ju fchaffen, obne doch ein Scheusal von Sablichkeit ju fenn; - ein breites pausbactiges Menichengeficht mit fleinen grauen Rabenaugen, Die por Rett faum ju feben find, ein paar Blutwurfte von rafonnabler Große Ratt ber Lippen, einen mannlichen Bart, eine etwas eingebogene Rafe, von deren Flügeln in ben Ecten des Mundes ein paar Linien eines balben Bolles tief febr ausbruckvoll berunterlaufen, blutschmarges Saar, große Obren ohne Saum, eine bochgewolbte Stirn unter einer entfeslich Dochgetharmten Kontange mit Klunkern auf beve ben Seiten , und , mas Du nicht vergeffen mußt, eine große Kleischmarze über bem rechten Muge: fo haft Du den Kopf der Matrone. Run ftelle Diefen Ropf auf eine bicke Biertonne, und biefe auf zween Baffereimer, behange bas Gange mit allem Alitterpus der neneffen Dode, und fecte einen

# 170 Herr Thomas.

'einen Eleinen Elfenbeinernen Jacher in ben rothtichen Fleischklumpen ber die Stelle der rechten Hand vertritt: so hast Du die Dame wie sie Leibie und lebte. Was das Kolorit betrifft, so weiß ich Dir nicht zu holsen. Das, welches ihr eigenthümklich gehorte, hat nie jemand gesehen düßer vielleicht ihr Scheherr im Schlasgemache; der pikirte sich aber, was den Punkt betrifft, die Berschwiegenheit selbst zu senn; — und das, welches sie aus der Apotheke kaufte, war der keibhafte April an Beränderlichkeit, je nachdem die Dame Gesundheit oder Kränklichkeit afsektirte.

Cochter Gertraut — ober wie sie von ben Urhebern ihrer Tage beliebter Kurse halben genannt wurde, Drud in, war ein Kabinetstud in andrer Manier, ein Opus welches tros seiner häslichkeit seinem Autori doch noch mehr Ehre machte als seinem Tanzmeister. Willst Du Deine Sinbildungskraft ein wenig arbeiten lassen, lieber Leser, so will ich Dir, so gut so etwas sich thun lässet, ju hülse kommen; surwahr, die Originalausgabe kann den hochgelahrten Ehrn Kasparus nicht so viel Mühe gekostet haben, als uns die Contresagen! — Was Dame Beronica

au Rein mar, bas mar Dif Gertrube ju groß, felbit in ben Mugen bes billigften Renners; bennt barbaupt und die Schube ausgezogen, mas fle netto feche Parifer Buß und fieben Boll; dabinis gegen die Mutter mit Inbegriff der Fontange und Abfate, alfo brutto, nur feche guß bren Boll weniger Ginen Strich maß, wovon nach abgezogener Thara (Die Gewichtframer moben mirs vergeiben, baf ich ihre Sandwerkewortet Berm Ellenfram anmende!) gerade vier guf und bren Boll auf ibre werthe Derfon famen. riebet ber Lochter ben Kothurn an, und fest ibr eine Sontange von brep' Etagen nach bamaliger Mode auf den Ropf, fo habt Ihr eine allertiebfte Riefinn von circa neuntebalb Varifer Rug. Aber bafår mar Mama fo unverschant fett, bag ber bide herr Paul Botterbrodt ju Beiligenfabten ben Tieboe, beffen bis in Daris celebre Rorputeng wir übrigens feinesweges zu blamiren gemennet find, in Bergleichung mit ibr," und verhaltnismäßig, ein mabrer Schmachthammel war; benn um Schultern und Bufen gemeffen bielt fie volle funf Bug, und um die Suften noch Einen auten Jug mehr. Dabingegen, menn Ihr to graufam fenn wollet ber Demoifelle benbe Arme

Bis hieber half und Elle und Bollftact; auch batten wir ja nur von ben Ertenfionen biefes fconen Rorvers Rechenschaft zu geben. Dun aber, Areund Lefer, tonnen wir Dir nicht meis ter belfen, wenn Du uns nicht mit einer febr lebendigen Imagination, ju fratten tommft. Gine Sopfenftange in volliger Quiefceng, und eine Sopfenstange welche fich zieret und artig thut,-Du gieblt es gu, bas find awen febr verfchiebene Gemalbe. Und furmahr., Die Schone fonnte meder Bu bienen noch Um Derzeibung fagen, - meder Griechisch noch Latein fprechen, - weder Einen Finger ausftreden noch Ginen Schritt geben, (vor Beugen verftebt fich.) obne fich ju gieren, und - leiber! - auf bie ungiere lichfte Art von der Welt artig zu thun. Ihr Bang jum Erempel (moblverftanben: in einem Bifitenzimmer; benn auf ber Strafe fcob fie ibre schonen Sube bubich naturlich, wie eine Dorfgrazie vor fich bin; ) mar eine unnachabme lich gragible Art von laugfamen Sundetrott, ein Enichbeinen, ein Supfen, nicht eigentlich mit ben Bufen, fondern mehr mit dem Theile worauf ein figender Korper rubet, wie Dirs feine Bes fdreibung beutlich machen fann. Und wenn fie íaß,

faß, o ba mar fie, vollends ein Perpetuum mobile! Du baft ja Marionetten gefeben? bent Dir eine folche Buppe in einem bubichen Lebnftuble, und in jedem ihrer Gliedmaßen eine febr elaffi= iche Stahlfeder, Die, Gott weiß burch welchen Dechanismus, mit jeglicher geber aller übrigen beweglichen Theile in genauer Berbindung fehet, fo daß, wenn nur die Junge ober Gin Finger · fich beweget, alle gebern in den anbern Gflebern biefe mehr, jene weniger fpielen muffen. Gie wird angeredet, Augs ift ber Teufel los! Rebern arbeiten fobald fic bas Band ihrer Bunge Miet. Die Meuglein blingeln, der Dund lachelt. ber Ropf freifelt, Die Ellenbogen fcblagen gleich Sabnenflugeln, die Finger gefifuliren, der Leib brebet fich bupfend und mit anhaltenber Schnels ligfeit, bas gundament ruckt und jucket, und man fann metten die Ohren mackeln! alles bas aber fo marionettenmaßig, fo wie burch Springund Schlagfebern bewurft, mithin fo grazibs, daß es nothwendig auf jeden, und wenn er felbff ein abnlicher Pantin mare, Gindruck machen muß. - Wenn fie fant, mars eben baffelbe.

Daniel war ein bubicher junger Mann pon mittler Große. Dame Beronica, die nicht im Staube

## 176 Herr Thomas.

Stande war ihre Sande über bem Sppogaffrio jusammengubringen, ließ fie gemeiniglich ju benben Seiten gragios binabbaumeln; Damfell Gertrude hingegen schling die ihrigen in der Regione umbilicali gar fittlich übereinander. Jene erhob die ihrigen nicht gern, diefe brachte fie nicht gern Es war also eine in eine niedrigere Region. schenswurdige Operation; als der junge Theologe vom Soflichkeitsteufel verfucht es unternahm, feis ner bochgeehrten Arau Großtante und feiner liebwertheften Koufine die Sand ju tuffen. Ben bet Fleinen bicken Trutschel mußte er fich bennabe auf Gin Anie feben, um feinen Dtund bis gir bem funfgefpaltnen Bleischflumpen, ber an ihrer rechten Geite über ber Erbe ber fchmebte, binabjubringen; und ben ber jungern Schonbeit mußte er fich auf ben Beben erheben, um bis an ihre Spinnenfüßigen Ringer binanzureichen.

Hebrigens kannte er die liebe Cante recht gut, aber das Roufinchen fab er feit feiner garten Kindheit jum erften male wieder; benn wie er noch nicht sechssährig war, übergab man fie einem alten reichen kinderlosen Berwandten, ber an die zwölf Meilen von Daniels Geburtsorte lebte,

tekte, und sie zur Erbinn einzusehen gelobte, wenn sie, die damals schon ein drenzehnsähriges Mädchen und für ihre Jahre sehr gewachsen war, die an seinen Tod ben ihm bleiben wollte. Der alte Mann hatte nicht geeilet sein Kestament rechtskräftig werden zu lassen, denn Mamsell Drüdjen war erst seit etwa sieben Monaten wieder zu Hause, und trauerte noch mit Flor und Boy, — nicht sowohl daß der alte Herr todt war, sondern daß er sich nicht geschämet hatte so lange zu leben.

Die benden Bogelscheuchen bekomplimentirten ben jungen Khomas, daß es eine Art hatte! — Lousine fragte, ob celeberrimus Wolfius noch immer wegen seiner berufenen Oration de Sinarum philosophia practica viel Ansechtung habe? — und Lante bezeugte ihre Freude, daß der Herr Better so groß geworden sen, erkundigte sich ob die neuen Moden hubsch früh nacher Halle kommen thaten, ob die Damen sich da mit Geschmack zu kleiden wüßten, und nach andern eben so wichtigen Dingen. Der Herr Better war nun zwar in Halle kein Haarbreit gewachsen, und wuste von Moden und Damen bliswenig: aber Ir. Thomas. 1. Th.

ė

er hatte Verftand genug seine Unwissenheit hinter einem Komplimente zu verbergen. Die Moben, sagte er, konnten in wenig Stunden von dem naben Leipzig nach halle wandern, aber das musse er bekennen, daß er in halle keine einzige Dame gesehen habe, die sich wie Lante zu kleis den wisse.

Das Trutichelden schmunzeite, und gewann ben herrn Better lieb. Sie gab ihm Gelegenheit, ihr noch verschiedene hoflichkeiten zu fagen, und entließ ihn endlich mit der Bitte, ihr haus wie das feinige anzusehen.

Diese ihre Affestion war von unglücklichen Folgen für den jungen Mann; denn als er fich beym Abschiede in Positur stellete ihr die Sand zu kuffen, wollte sie ihm das tiefe Bucken erssparen, und hob ihm dieselbe entgegen. Aber weil bende Partenen etwas rafch zu Werke giens gen, und der arme Schelm einer solchen Grace nicht gewärtig war, begegneten die Lahe und seine Rase sich mit solcher Behemenz, daß er kaum sein Schundftuch schnell genug herauszieshen konnte, um den Jusboden nicht mit Blute zu überströmen. — Lante beklagte den Unfalls Roufine

Toufine legte bem Bleffirten talte Soluffel in ben Nacken um bas Blut ju fillen; Mama Ehomas hielt ihm Ontels Sandbecken unter ble Rafe um das Blut anfjufangen, und Ontel klingelte und fehrle wie ein Befesner über Wasses, um das Blut abzwoaschen.

ちなるとうというないとうというとうと

#### Eilftes Rapitel.

— Tout médifant aft Prophéte en ce monde. On croit le mai d'abord; mais à l'égard du bien, Il faut que la vûd en réponde.

La Fontaine.

Plis Daniel mit feiner Mutter ju haufe war, racte fie allmählich mit einem Plane berans, an welchem fie sich schon seit einem balben Jahre und brüber ganz insgeheim gelabet batte. Unsere Leser werden sich erinnern, daß sie ihrem Sohne schrieb, er könne sich hoffnung machen, seinem alten Großonkel abjungiret zu werden, und batte von einer andern wichtigen Angelegenheit nichte anders als mundlich mit ihm reben könne. Diese Ungelegenheit nun bestand in viehts gegingerem;

dle ihn mit ber ichonen und tugenbfamen Rom fine Dublius tu vertuppeln. Dit Ontel und Rante mar fie bieferbalb febon einig, und im Rall biefe Maniage en Stande fame, wollte Dn-Bel unter bem Bormand feiner boben Sabre um einen Abiunktus anbalten.; Die gante Sache berubete ben biefen Leutchen nur auf bem einzigen 11mfand, ob die junge Schone ben Krever goutiren murbe; bem bag ein armer Teufel mie Daniel, gegen ein bubiches Madden mit unabbangigen funf und brevfig taufend Thalern, mogu dereinft noch bas Bermegen ibret Eltern fam, irgend etwas einwenden konne, bas bachte tros vieler Benfviele Ehrn Rafparus fich nicht als moglich, er, ber in Daniels Jahren bie babylonische hure mit 35,000 Thalern und folden hoffmungen geberrathet batte; - bas ließ Dame Prublius fich nicht traumen, welche an ihrem Sochterlein unfägliche Reize fand; - bas fiel der Dame Thomas vollends nicht ein, indem fie viel zu bobe Begriffe von dem Berftande ibres Sobnes und von bem Werthe eines folden Benrathegutes batte, obgleich fie übrigens fo viel bit perfonlichen Reize ber Demoifelle Mublius betraf, ziemlich fren von Borurtbeilen fepn mogte. 7.4

Sie batte bie Loufine, welche ebenfalls nuterrichtet mar, genau beobachtet, und fo viel mabrgenommen, bag von Seiten ihrer fein Rorb gu befahren fen. Daniel batte obgebachtermaßen in vielen anfehnlichen Saufern ju Salle Umgang gebabt, und fich baburch meha Lebensart und Menschenkenntnig erworben, all bie mehrften jungen Theologen von der Univerfitat mitzubringen pflegen, weil menigftens die Gobne ber Sandwerker gar felten feinere Sitten und anftandige Erriebung mit babin nehmen, wie Daniel gethan Er mar ber Koufine als einem Rrauenbatte. zimmer febr artig begegnet, und hatte ihr viel Sofliches gefagt. Das mar ber Demoifelle que genscheinlich behaalich. Also glaubte seine Dutter nichts ju magen, wenn fie ihrem Gobne fein bevorftebenbes Gluck befannt machte, als bag ibm vielleicht bie plobliche Rreube ichaben mogtet und diefer Beforgnig konnte fie ja ausweichen, wenn fie ibn nach und nach in ben Freudenhimmel fuhrte. Demnach begonnte fie mit einem pfiffigen Gefichte: "Da mein lieber Sobnt unter vier Mugen, wie gefallt Dir Die reiche Koufine?"

Berr Thomas, ber fich gerabe eine Pfeife fullete, nabm von dem pfiffigen Befichte nichts

### 182 Herr Thomas.

wahr, und antwortete trenherziglich, et glaube daß ein Savonarde fich mie diesen benden Das men ein Fürstenthum unsammenreisen könne "vor allen wenn er fie den naturae curiosis auch in naturalibus zeigte. Es sen wohl das seltsamste Spiel der Recht, daß ein Zwerzweiden ein Erenadierweibigen erzeuge.

Mama wurde ein wenig irre in ihrem Conscept. "Im! 'bm! — Krenlich nu wohl! Tochster und Mutter abneln einander nicht merkslich . . . ."

"D doch! fiel Daniel ihr ins Wort: fie gleis chen einander wie ein Paar Strampfe! Die Wutter ift nicht recht gescheut, und die Lochter ift nicht recht ben Erofte. Das die Khoeheit verschiedentlich ben ihnen modificiret ift, thut nichts zur Sache."

"Aber - Daniel, ich verfiebe Dich nicht! Du thatft boch mit affen benben fo fcon? -"

"Ich begegnete ihnen boffich, liebe Mutter! — Nichts berechtiget mich, ber Frau meis nes Großvaternbruders und ihrer Lochter, die mich bepbe nach ihrer Art freundschaftlich aufnahmen, nahmen, ju fagen, daß fie die albernften Thiere find, die man an einem schönen Tage sehen kann. Und ihrer Figur zu spotten ware um defin grausfamer, da es nicht von der Mutter abhängt, größer und weniger sett, noch von der Tochter kleiner und weniger Gespenft zu seyn."

"Ja, nur was sie nicht hatte lernen sollent Griechische und Romische Literatur ift eine detestable Mobel in einem Weiberkopfe; eine Wuscherhanze, neben der nicht leicht etwas Nüssliches gedeihet. Und ich wette, ein Madcheu das den hessous emendiret, weiß keinen Topf ans Feuer zu sesen noch einen tüchtigen Strumpf zu fricken. Jeglichem sein Fach, Mama! Ich will nicht sagen, daß ein Frauenzimmer unwissend senn soll: aber ich sobre, daß sie in ihrem Sache geschickt sey; und ist sie das geworden, so dat sie fürwahr zum Studium der gelehrten Sprachen keine Zeit gehabt. Eine gelehrte Frau, die so weit gehet ihre Gelehrsamkeit von sich zu Ma

## 184 Herr Thomas.

geben, ift eine unermestiche Plage für einen Mann; sie weiß weber ihrem Sause vorzusteben und ihr Gesinde zu regieren, noch ihrem Manne zu begegnen und ihre Kinder zu erziehen. Ik sie noch daben Schriftsellerinn, so ist der Leussel vollends los! Ich laß es gelten, daß ein Brauenzimmer seinen Wudrian oder ein anzdres Erbauungsbuch neben seinem Kochbuche liegen hat; auch mag es zu Zeiten in einer verzlohrnen Wiertelstunde wohl ein wenig im Mesnantes oder auch in Zieglers ") Schauplag der Zeit blättern, aber ben Leibe nicht auf Kosten einer unvollendeten Nath oder des Kleinsten bäustichen Geschäfts!"

Das war nun ber leibhaftige herr Bernd. Unfer Daniel hatte diefen erfahrnen und mit uniab=

\*) Damals berithmte Namen proeiner Bellettriften. Biegler ftarb dwar noch im vorigen Jahrhun: bert: aber sein historischer Schauplap, sein Labyrinth ber Zeit, seine Matische Banise 2c. blieben noch lange in Ansehen. Menantes hieß eigentsich hunold. Seine Liebesgeschichte ber Europäischen höfe gehöret jest unter die seitneren Büchen.

umabligen Saushaltungen bekannten Dann. fo oft uber ben Gegenftand predigen boren, bag er gang ju feiner Sabne geborte. Das beffe Beib, behauptete herr Bernd, fen eine Frau von naturlich gefundem Berffande, beren gange Beles fenbeit (ibr Soch : und Rarbebuchlein abgerechnet,) nicht über den Ratecbifmus und etma Melopi Rabeln binausgebet. Alles was bruber mare, bas fen vom Hebel. "Aus einer folchen Rrau, fagte er, fann man alles machen mas man will, pon ber Gattinn eines Sandwerkers an bis jur Gemalinn eines Allerdurchlauchtigften. Allenthalben ift eine Krau voll schlichter gesunder Bernunft an ihrem rechten Plate, auf dem Ehrone, auf dem Kanape, in der Werkfatte. in der Stadt, auf dem Lande, in der Kinder-, Aube, in der Ruche. Sie ordnet, fie erbalt, fe ermirbt. Das fie nicht weiß begreift fie ge fcmind, wenn fie es wiffen muß, und jedem vernünftigen Manne ift mit ibr geholfen. liebt ibn mobl obne den Ovid, und verbrennet ihm weber ben Braten noch ben Bren im Das men bes Cicero. Bu eigentlicher Gelebrfamteit ift unter hunderttaufend Weiberkopfen felten ein . eimiger organistret; und auch ber diesem Einzis DR 5 gen

den bleibte gemeiniglich bennoch Studwert . .... Und wenn es bas nicht bleibt, fage mir einmal einer, wo ift folch eine Rrau an ihrem rechten Dlane? - Damit foll nicht gefagt fenn, baf eine Frau bie alle ibre Beffimmungen als Gats tinn, Mutter, und Sausfrau redlich erfüllet, und jugleich ohne Drunt einen maßigen Unftrich bon fcboner Literatur bat, nicht ein foftliches Rleinod mare. Aber ein Rleinob ift nur um feil ner Geltenheit willen ein Rleinob, und ein balbes Dupend Ausnahmen unter jeglichem Caufend fogen bie Regel nicht um, daß Literatur und Beibergehirn nicht gut jufammenpaffen. Rebt nur, wie viel Unbeil fcon entfiehet, feit nufre jungen Weiber und Tochter fich auf bas verfinchte Romanlefen legen. Die ich onen Arianen, Die burchlauchtigen Bas fandren, bie liebenemurbigen Rone fantinen, und wie bas Teufelsjeug weitet machen die armen Dinger ju Rarrinnen ober

<sup>\*)</sup> Die berühmte Mabame A eifte war bamals noch nicht gebohren. — Mit biefem einzelnen Berspiele hätte sich aber herr Bernd wohl nicht von der Schule schlagen lassen.

ober ju - noch mas argern. Das giebt bande amglactliche Eben, verwilberte ober verzogene Rinder, und vermahrlofete Saushaltungen. Daus der Dann murbe nicht Bonis rebiren muffen, wenn feine Frau nicht lefen konnte: Darum fag ich und bleibe baben: ein junges Arquenximmet muß ibre lekture auf ben Ratechilm und bas Brandenburgifde Rochbuch mir bet wohlunterwiefenen Bochinn und Confect : Cafel einschränken, ober wenn ibr diefer Quartant zu theuer ift, auf Cocceji sber Dantwerthe Bochbuchlein. Roch dazu will ich, daß fie fich, fo lange fie. teinen Mann bat, felbft in ben Rat'chifm und manche Difta probantia nicht ju febr vertiefe; bamit fie mir nichts Bofes berausgrable. Ber Deib fact fagt Jumber. Und Bunber bedarf nur eines Funtens, um Teuer ju febn, wie febermann weiß. :

Dieses Thema war eine von den Leibmater rien des herru Bernd, die er gern ventilirte sobald nur seine Lochter nicht zugegen war; deinn mas diese betraf, so verbot er ihr viele Dinge gar nicht, sondern er sorgte dafür daß dieselben ihr unbekannt bliebens, oder wenn se ihr ihr bennoch bekannt wurden, so seite er fie obne alles Berbot in die Unmöglichkeit seinen Grundsstäten entgegen handeln zu können. Seine eignen Erfahrungen zog er übrigens allen andren Erssahrungen, und allen Demonstrationen vor, und Freund Daniel hatte eine so hohe Menung von der Weisheit dieses Graukopses, daß er sogar Danzens hebräische Grammatik, wider welche damals bekanntlich jede Einwendung für eine Ubsurdität gegolten hätte, nicht für kanonischer hielt, als die Aussprüche des Herrn Bernd, die doch manchmal einige Einschräukung vertragen bätten.

Die Wittwe Thomas sab indessen daß ihr Sohn nicht eben in Gefahr sey por Freude zu kerben, und war nicht sehr damit zufrieden, daß sie den Wind so kontrair fand. Doch mit kasviren, dachte sie, kann man doch auch in den Hafen kommen. Sie ließ also die Gelehrsamkeit ihrer Kousine und die Behaudtung ihres Sohnes gelten was sie konnten, und schling andre Saisben an. Besonders erhob sie das gute Gemuth der Rousine, die sich so viele Jahre ber nach allen Launen und Wunderlichkeiten eines alten podas

pobagrifchen Greifes bequemet habe, und nie von feinem Bette gewichen fen . . . .

Berr Ch. Weil fie 35,000 Thaler baffie erwartete.

Mad. Th. Ja, das ift nu mobl mabr; für was gebort was, und umfonft if ber Tob. '36 leibe Dir mobl meine Sufe, aber nicht meine Soube, faat bas Sprichwort. Aberft ich moffte mobl meinen großten Gib fombren, mit anfaes rectten Ringern, fiehft Du, bag fie alles bas ans Durer chrifflicher Liebe gethan baben tann, abfconft ber felige herr graufam munderlich gemefen ift, und obsternabtich, weil er gani ertraft mat an Sanden und Rufen, benn verfteh mich, er hatte ben Potagram auch in bevbe Sande, und machte ihm abscheuliche Bebtage mit Winfeln bag es einen Stein in bee Erbe hatte erbarmen magen! Und wie nub mabrlich, Konfinchen hat fo 'n icharmantes Gemuth als 'n Meniche man baben fann. Denn Webft Du, unter vier Augen, mas gab fie fich nicht por Dabe Dich bas Blut ju ftiffen als Du fo bluten thatft wie 'n Schwein fan tomprefon, und fach Dich felbften ihren Rammerfchluffel

in n Nacken, und hielt Dich Wasser unter ber Rase in ihrer eignen hablen hand, daß Du 's ausschnausen solltest, und lamentirte über Dein Maldhr und hatte sich! Deine leibliche Mutter Tonnte sich nicht ärger haben.

Serr Th. Ih nu! — Lieber Gott! als wenn Schwögen über Kleinigkeiten und haseden nicht allemal das Kriterium alberner Menschen ware! — Ein bischen Schuldigkeit wars am Eude doch auch, die unermeßliche Tappshaftigkeit der dicken Bante einigermaßen wieder gut zu machen. Die höhlichkeit womit die Tochter mir Handreichung that, ill so wenig ein Zeichen eines guten, als die Höhlichkeit womit die Mutter mir fast das Masenbein zerschmetterte, ein Zeichen eines bösen Gemüthes, Beyde betrugen sich präcis, wie man es von der kleinskädtischen Politesse alberner Leute erwarten kann.

Mad. Th. Ma, Daniel, wenn man blind ift, hab' ich mir fagen lassen, so hat mans auf bem Gesichte! — Sag mir nur, kannst Du Dich einbilben daß ein hubsches reiches Madchen einen bar so hatscheln und tatscheln wird, wenn fe nicht 'n Auge uf einen bat? — Glaub das Deiner

Deiner Mama, mein Kind, die so was verstes ben muß, Kousinchen Drudien bat 'n Auge uf Dich, oder ich will Graap beißen! Sabst On benn nicht, wie sie immer nach Dir liebaugelte? Na, Gott verzeih mirs, das heiß ich blind senn! Ich babs wohl obselvirt, ich, daß sie Dich all entgegenschmungelte ehr Du manchmal noch den Mund ufthatst. Unser eins hat so was schnupps weg wie nichts, und ich weiß was ich weiß. Gelte, Daniel, das ist 'n fetter Bissen?

Berr Th. zerstreut: Wer? Die Cante? —, Ja wohl Gott fegen 's ift sie fett.

Mat. Th. Ih herr Je! — haft Du die Ohren in Halle gelassen, ober haft mich jum Marren? — Du borft ja, bas ich von Koufine Deubjen spreche.

Serr Th. Mein furwahr, die ift so wenig fett, daß fie fur die lebendige Definition einer Linie gelten kann. Wenn fie die Arme nur habic an fich balt, so wird fie 'nmal dem Code nicht im halse fecken bleiben.

Mab. Th. Dummbart, wer fpricht benn von ihrer Laille3 - Goll iche Dich dem vorkauer

als 'nem Kinde die Pappe? — (Lächelnd:) Ich menne, Koufinchen ware 'n leckrer Biffen vor 'n Kerlchen wie Du bift. Was mepnft Du, wenn ihr zwen 'n Paar wurdet?

Serr Th. Gott bewahre in Gnaden! Nein furwahr, wenn Eins fenn foll, so ifts immer beffer an einen Lanternenpfahl kurz und gur aufgehenkt, als auf eine lange Lebenszeit an ihn geschmiebet zu sepn!

Mad. Th. Wie Du nu schnackt, Daniel! Man last sich an die 35,000 blanke Chaler schmieden und nimmt die Frau wie sie ist. Denk was das 'n Leben seyn wird! Du wirst vorerk Ackjunx, erbst 'nmal des Alten seinen Mansmon, und wenn Du Lust dask Generalsupperdent zu werden, so will ich doch sehen wer 's Dich wehren soll? Mit so viel Geld wird Einer was er man Lust hat. — Du bist möglich wohl man bange, daß die Alten Dich Sperranzien machen, Daniel? — Las das man gut sevn! Unter vier Augen, Kind, mit die hab ich allens schonsk in Richtigkeit, und Kousinchen mag Dir leiden. Wenn die Dir nicht gewogt hätte, so hättst Du von das ganze Porscheckt nichts ersahren sollen,

Car

so war das gekartet. Darum all eben fcried ich Dich auch man so verblumt darvon. Uberstfreu Dir, Junge! herzensjunge, Dul'''S ist allens klapp und klar. 'S Geld ift Deine! 'S Madel ist verschamerirt in Dir. In estiche Woschen bist Du Ackjunx, hast 'n schmuckes Weib, und kannst Autsch und Pserde halten.

-Wer nicht mußte ob er traume ober mache, bas war unfer Daniel. Als aber feine Mutter ibn endlich überzeugte baß er murklich mache, und baf fie im vollen Ernfte rede: fo beftarirte er rund beraus, daß er lieber jeitlebens betteln, als eine folche Krau baben molle. Die Mutter munderte fich, bat, remonstrirte, weinte, schalt, drobete, -ia brobete gar mit ibrem Fluche: Aber er mar unerfcutterlich. "Begnugen Gie fich, fprach er, bag ich ihren Dunfchen bereits meine Gluckfeligfeit auforferte, indem ich mich einem Stande widmete m bem ich mich nicht geneigt fuble, und fur ben ich nicht tauge. Ihr Wille und mein Rathgeben baben mich auf Lebenszeit ber Bufriedenbeit beraubt. Laffen Gie fich das genug feine und winfchen Gie nicht, mich noch efende in ben Reuf ju feben! ifch weiß bas ub bas mit ben Ar. Thomas. I. Th. ~. ∰ Roufine &

#### 194 Her Thomas.

Loufine und mit jeglicher Fran feon werde, bie ich felbft nicht mable, und daß mich alles Golb in Deutschland fur eine widrige Che nicht ents fcbådigen kann. Budem, wenn die Sand ber Roufine mir, wie ich ju verfteben glaube. Die Thur gur Adjunttur aufschließen foll : fo bin ich ju febr Theologe als bag ich biefen Schleifmeg einschlagen follte, gefest auch, fie mare gerade bas Dabchen, welches mein Berg fich gemablet batte. Die Konfine verlieret übrigens nichts ben meiner Denfart; benn, wenn fie die Sochachtung und Liebe ihres Mannes für Etwas rechnet, wie ich boffe: 'fo fann fie mit mir, bem fie meber bochachtungs = noch liebensmurbig icheinet, nicht anders als febr unglucklich fenn."

Die Mutter schalt ihn ungerathen, toll, rassend, und der himmel weiß, was alles. Es sev unfinnig, sagte sie, so recht mit Kuben sein Glück von sich zu stoben. Und mit seinen Schleifs wegen sev er ein Narr, aben ein Narr ben man mit Ketten binden musse. Der Onkel sen boch auch Theologe, und musse, da er so lange im. Amte sen, das Dings dach auch wohl verkehen, und besset wohl als solch ein junger Kuckindens wind,

wind, dem das Gelbe nach nicht vom Schnabel fep. Wenn der Onkel damit in den himmel zu kommen denke, daß er sich seinen kunftigen Locketrinant adjungiren laffe, so brauche so ein Wahks, der noch nicht trocken hinter den Ohren fep, sich keine Gewissensschrupel zu machen. U. s. w.

Bu Steuer ber Dabrbeit durfen wir nicht verldweigen, bas Daniel, wenn auch fein Grethe den erifitet batte, bennoch unter folden Bebingungen die Sand ber febr fcblanken und febr albernen Demviselle Mublius murbe ausgesthiae In es ift gewiß, daß, obgteich es gen baben. im Amte ju fenn munichte um Grethchen benras then ju tonnen, er boch Grethchen felbft ausger folagen batte, wenn er fich burch fie ine Umt batte bewegthen follen. Der junge Mann batte febr richtige Grundfage, und wollte lieber unbes Scholten arm und nichts fenn; als feines Boble Banbes und feiner Beforbrung fich fchamen muffe fen. - Benn eben biefer Mann aber die Lochs ter feines Freundes ju beimlichen Bufammentlinfe ten verleitete, ohne nur daran zu benten bag ex fich baburch vor dem Richtftuble der Ehre verantwortlich mache: fo geboret bas allerdings ju lenen 14.31

jenen ulltäglichen Anomalien, für die man viele Entibulbigungen, aber feine Rechtfertigung meifi

2012 Madam Thomas, arbeitete noch verschiebne Rage an ihrem Sobne, und richtete nichts meis ter aus als baß fein Wiberwille gegen bie Roufine nur gescharfet murbe. Gie mar in der außerfich Derlegenheit, auf welche Urt fie biefe unbegreifliche Salsftarrigkeit ber Ramilie Dublius binterbeingen: follte, und fab die Folgen jum poraus, die aus einer folden Berachtung unfebibar entfteben mußten! Gie ftellte bas bem Sobre vor, der ibr nichts barauf antwortete, als: diefes alles fen nicht feine Schuld; mare er vorber befraget worden, ehe Dama fich in bergleichen Unterhandlungen eingelassen, so würde er ibr. offen und ehrlich gefcbrieben baben, baß auf ihn in diefer Sache burchaus nicht ju rechnen fen. Die Gewißheit auf bem Rade au fterben fen nicht fo fcbrocklich, als die Borffellum auf Lebenszeit an ein unerträgliches, albernes, im bochken Grade lacherliches, und oben brein noch verhaftes Weib gefupvelt ju fenn.

So mußte bie Dame enblich ein Profett aufgeben "welches ibr unfägliche Dube gemacht und

und alle ihre Aunstgriffe erschöpfet hatte, ehe fie bie Familie Muhlius herumlenken konnte. Dieffer jest den schlimmen Ausschlag in einem Sakteten benzubringen, mar kein geringes Unternehmen, und so behutsam sie daben zu Werke gieng, so konnte sie doch das Ungewitter nicht abwenden, welches sich über Daniel zusammenzog. Das Schrn Lasparus auf Einmal stark genug war eines Adjunkti noch lange entbehren zu konnen, das galt immer noch für das Unbedeutendste, und wäre zu übersehen gewesen; aber der fromme Großonkel war nicht gewohnt, wenn er jemanden wehthun wollte, auf halbem Wege stehen zu bleiben.

"Das?" ichrie Ehrn Kafper als Maban Ehomas ihm mit der tiefften Demuth etoffnete, ihr Gohn finde fich aus mehreren, befonders aber aus moen Ursachen der hand feiner schönen Koufine unwurdig: er fuhle fich für fie zu arm, und fürchte daß er für fie zu jung fen; eine dritte Urfache fen die nahe Blutsfreundschaft . . . .

"Mas? schrie Shrn Kafparus: ber Bengel werschmabet mein Kind? der Maulaffe? Drudin, unterfieh Dich und sprich mir Ein Wort mit 312 R3 dem

## Herr Thomas.

198

bem Retel, bes Deuters, fieb, ben Sale breb ich Dir um!" -

Satte er noch gefagt: Ich schleubre Dir einen Riefel vor die Stirn, wie David bem Goliath! fo mare boch noch Menschenverffand unb Dog= lichfeit in ber Drobung gewefen. Mber einen Sals bedroben, ben menigftens er ohne Leiter nicht erreichen konnte, bas ichien ber jungen Rieffinn felbft ein wenig lachertich. Gie mat Aberhaupt nicht febr gewohnt ihren Eltern mit gebubrender Ehrfurcht ju begegnen; vielmehr batten fich biefe unter ihre Botmagigfeit gegeben. Auch nahm fie fiche nicht übel bem Dava etwas berb au fagen: fie miffe alleine fcon mas fc fcice, und fen groß genug ohne Gangels band ju geben. Wenn der Koufin fo viel Be-Scheidenbeit babe einzuseben, bag eine Derfon wie fie in jedem Betracht auf ansehnlichere Bartien Unfpruch ju machen befugt fen. fo fev er besmegen au loben; und noch babe fie ibr Sage nicht gehoret, bag ein modefter Meufch beswegen ein Refel fen, weil er fich felber ein wenig ju frenge Gerechtigfeit etweife, Mber Papa fen es nu fcon gewohnt, gleich grob ju werden und mit der Thur ins Saus zu fallen. -

Merger' Dich boch nicht, Drudin, und lag ibn ichnaden! rief Dame Beronica."

In diefer Familie pflegten bergleichen Scenen nun weiter fein bofes Blut ju fenen, dagu maren fie qu alltaglich. Ab affuetis non fit paffip, fagen die Acrite. Und daß die Demoifelle fo mild urtheilte, baran war Teufel Amor Schuld, ber fich in ihrem Bergen bis an bie Bahne vetschanzet batte. Frenlich that es ibr meh, baß ber Koufin nicht fluge mit benden Sanden jugriff: aber fie nahm feine Ausfluchte nicht für fo ernftlich, als fie murtlich waren, und verzweifelte noch nicht, ibn unter ihre Gefene gu mingen. Der liebt, ber bofft.

Dava bingegen, ber febr bochmutbig und wahrlich in den Neffen nicht verliebt war, betrachtete bas Ding von einer andern Geite, und fab es tiefer ein. Er konnte war weder fur einen gelehrten noch meifen Dann gelten, aber er hatte lange gelebt, und als Beichtvater und als ein Mann ber feine Dafe gern in Ramilienangelegenheiten flectte, vielerlen erfahren, manderlen Charaftere fennen gelernet, und eine gewiffe Spurbundenafe erlanget, die ibn manchmal richtia

#### "Herr Thomas.

richtig genug leitete. Ueberdem beurtheilte et gern den Rebenmenschen nach sich selbst; mithin schloß er: wenn Daniel meine Tochter nicht will, so hat das andre Ursachen als die angegebnen; und welche konnen das senn als irgend eine als tere Verplamperung? Für nichts und wieder nichts schlagt ein junger Hungerleider kein reiches Mädchen aus.

Diefe tiefgeschöpfte Konjeftur fam ibm, mabrend Mamfell ibn auslummelte. Er liek fich bemingch in feine Controvers ein, fondern er jog eine freundliche Mine an: "Du, nu, Drudi'n, wie Du mennft, Rind! Du bift freplich alt genug ju miffen mas rechts und links ift." -Much gegen Madam Chomas that er gang freund= lich, bat fie sum Abendeffen ju bleiben, und nahm Gelegenheit als feine Frau und Cochter nicht jugegen maren, bie Gache mieber aufs Lapet ju bringen. "Bor Gie, Richte," fprach er, nachbem fie ibm unverhoblen gefagt batte bag an feine Berbindung mifchen ihren Rindern au benfen fen, ce mare benn, log fie mobimens nend bingu, daß ihr Gobn, mas jungen geschick: ten leuten mitunter mobl einmal glucke, in Dur-16M zem zu einer angesehenen Stelle kame, die dem Bermögen der Kousine einigermaßen das Gleichsgewicht hielte: "Hör Sie, Nichte! laß Sie sich keine faulen Fische verkaufen! Das Dings dar hat einen andren Haken. Geb Sie Acht an wen der Fent schreibt und was er für Briefe kriegt. Sieht Sie, ich will verlohren haben, wenn Sie nicht Schwiegermutter ist ehe Sie sichs versieht! Großmutter ist Sie wohl gar schon unter der Hand. Ganz gewiß hat der Musche in Halle so was sigen lassen. Fang Sie nur seine Briefe auf; als Mutter hat Sie das Necht; und sag Sie mir dann Bescheid, bor Sie! Ich will Ihr schon mit Nath und Khat bevikehen."

"Gotts Rufuf, herr Ohm! Sie bringen mich dar uf mas! Noch hat er feine Briefe friegt; aberff, unter vier Augen, geschrieben hat er welche, und es kam mich vor als ob ihm die Augen naß sen thaten als er schrieb."

"Da, fieht Sie? hab iche nicht gesagt? — Paß Sie man auf, laß Sie sich gegen ihn nichts merken wenn Sie was erfahrt, und bringe Sie mir erft Bescheid. Als Mutter ift Sie schulbig über Ihren Sohn zu wachen . . . "

#### Herr Thomas.

ı.

202

Drutchens piepende Stimme ließ fich vor der Ebur boren, und unterbrach das Gefprach.

Daniel batte murtlich an fein Dabchen und an ihren Bater gefchrieben, und benben ben glansenden Antrag und feine abschlägige Antwort mitgetheilet. Ben Grethchen, die nicht mußte welch ein baflicher Schap ibre Debenbulerinn mar, machte fein Brief eine außerorbentliche Genfation; gemiffermafen aber noch eine fartere ben bem herrn Bernd, ber febr gut mußte mas Funf und brevfig taufend Thaler find. rechneten ihm bas Opfer febr boch an, welches er ber Liebe brachte, und antworteten ihm jedes nach feiner individuellen Denfart. So aut in= beffen feine Mutter aufpaßte, fo Famen die Briefe bennoch in feine Sande. Sie folich aber fo lange herum, bis fie feine Brieftasche ermischte. Dit einer etwas großeren Dofis Bernunft batte fie menigftens dem Ontel bas erlauerte Bebeim= niß verschwiegen: aber bie 35,000 Thaler lagen ibr ju febr am Bergen! Außer Athem fam fie ben Ehrn Rasparus an, rief ibn allein, und -fo weiter.

Der liebe Dann fpie Beuer und glammen! "Bab ich Ihr bas nicht gefagt? Jest geh Gie an Saufe, und frieg fie Ihren Bengel por, und fenftre fie ibn bag er ben Deufer friegt. Und bann fchick fie ibn ju mit. Gieb doch! Bu nabe in ber Freundschaft! - Bart, Du Allerweltsmaulaffe! Sagt iche boch gleich, bag bar Flaufen binter Raten. Aber mo bat Gie benn die feinen Briefe?"

"Ich habe fie ihm mit das Saschenbuch wieber in die Safche geffochen, daß er nir merten follte."

Ueber biefe Dummheit, wie Ge. Chrwurden es nannten, gerieth feine Galle vollends in Aufrubr. Er polterte und ichalt fo unmagig, bag Beib und Cochter berbengelaufen famen. fie meislich erft vor ber Thur borchten, fo mars unmöglich ihnen ben Statud cauffae ju verbeim= lichen; und baburch murbe Daniel wenigftens wor einem Ungewitter praferviret; benn ale ein paar fluge Damen behaupteten fie, man muffe nicht mit Anitteln dreinschmeißen wenn man 26= gel fangen wolle. Wenn dem Better eine altere Liebschaft im Ropfe ftecte, fo muffe man Beit und Freundlichkeit anwenden, ibm biefelbe allmåblic

mablich berauszubringen. "Begegnen wir ihm freundlich sprach Pame Veronica, und als einem Sohne vom haufe, so schlägt er wohl in sich, und Oradi'n ist ein Kuges Madden; die wird schon wissen wo ihr der Lopf offen ist. Wohl aus den Augen, wohl aus dem Sing, sagt das Sprichwort. Mit der Zeit kommen Rosen. Mach Du nur kein dummes Zeug wie Du immer pflegst, und sied lieber überall Deine dicke Nase nicht in Weibersachen, wo Dn so viel von verskehft, als die Krähe vom Sonntag."

Die souveraine Gertraut fügte zu dieser Weissung noch eine nachdrückliche Ermahnung binzu, und diese fruchtete auf der einen Seite so viel, daß der alte Herr, der längst nicht mehr im Posses der väterlichen und hausherrlichen Autostität war, ganz kurz antwortete: "Ru, nu, Tinder, macht es wie Ihrs verstehet!" Auf der andern Seite aber schärfte sie seinen Groß gegen den naseweisen Burschen, der klüger seyn wollte als er und ihm ins Gesicht behauptete, man wusse die Leute lesen und prüsen, ehe man se als Keher verdamme; gegen einen Bettler, der siche berausnahm sein Lind zu verschmähen!—

In bem letteten Artifel batte fredlich ber geme Daniel icon fo viele Borganger gehabt, Die nun frenlich wohl feine Bettler maren, baf nicht nur Dame Beronica, fonbern Drudchen felbit nachgerabe beforgte, fie wurde mit allem ihren Gelbe feinen Dann finden, ber es magen modte ihren Gartel ju lofen. Sundert Unterbanblungen maren icon von Seiten ihrer erdfinet, aber alle waren noch immer abgebrochen 'fobalb ber Rrener bie Schone nut mit Ginem Blicke gefeben batte. Ihre gange Soffnung bes rubete nun auf bem Better Daniel; und bie bbfliche und gefällige Art, womit ihr Diefet eine nehmende Mann bis test begegnete, ichien ibl um fo viel ftarfer in verforechen baß fie ion mobl noch gewinnen tome, ba fie abfeiten ber jungen herren murflich feiner folden Danieten . demobnt mar. Daniel mar fo gerecht, bie Leute nicht entaelten zu laffen was fie nicht verfcbulbet baben a und bas fah er bell und flar, baf bie Schuld nicht an Drudchens Billen lag, wenir fle ihm nicht beffer geffet." Das fie ihre mibriae Figur und bie Saflichfeit ihres Befichts burch andre fchimmere Rebler noch bemeetbarer machte, Daran wab ebeiffalle nicht fie, finbern ibre Wes giebung.

giebung Schuld; und baß fie lacherlich genug. pon griechischer und romischer Literatur ftronte, bas lag offenbar an bem alten podagrifchen Bet+ ter, ber fich bie fechiebn ober fiebiebn- Tabre lang, welche fie ben ihm jubrachte, die Beit nicht angenehmer zu vertreiben mußte, als wenn er feine einzige Gefellschafterinn in feinen Liebs lingemiffenfchaften unterrichtete, und ber oftmals feiner Schmerzen vergaß, wenn Drubchen ibm ben Senefa oder Sophofles vorlad als es mit leinen eignen Augen nicht mehr fortwollte. Außerhem aber glaubte Daniet, er fen biefen Derfon geboppelte Aufmerkfamkeit fculbig, um mo moglich nach feiner abschlägigen Untwort fich mehr regrettirt ale verhaft ju machen, benn er batte wohl eher geboret, bag verschmabete Schonen aumeilen in ihren Rache ein menig weit geben; besmegen vermied er alles mas von verfonlicher Abneigung gengen, ober nach Berschmabung ober Beringfchanung fcmecken konnte. Demnach mar bas Madchen sowohl als herr Daniel zu ents schuldigen, und niemand banbelte affenbar uns recht, als ben Mape,

Dieser martete mit Ungebuld auf bas Eramen des Kandibaten, der fich schon in verschiesbenen benen haufern beliebt gemacht, und einsweisen einige Privatinformationen übernommen hatte, vermittelft welcher er feiner Mutter nicht jur Laft fiel.

Der Prufungstag fam endlich beran, und die Reibe autfragen auch an ben Beren Affeffor Drublius, meldem der Raubibat gar balb feinen bofen Willen abmerkte, und demvegen auf feinen buth mar. Er batte überhaupt mabrgenommen, daß bie Beibnig. Bolfifche Philosophie, welche bamals viel Auffebens machte, bier einigermaßen berrufen, und dag befonders der fette Ebru Dublius um feiner Unwiffenbeit und Kaubeit willen ein geschwarner Beind aller Reuerung fen beswegen wich er vielen verfanglichen Aragen, womit ibn ber liebe Obm aufe Glatteis au locken dachte, mit fluger Bebutfamfeit que, und mußte fich bennoch als einen Mann m zeigen, ber über Die erften Grundlinien beffen mas er wiffen follte, weit binaus mar. 3. E. nach vielen Dogmatis ichen haarsvalterenen in beneite Ebet Rafparus und beffen barbarische Latinitat ihm nichts aus gewinnen konnte, marf berfelbe endlich bie Frage: duf: Auf welchem Grunde bas Wand zwischen,

ber Geele und bem Korver berube, und ob, wie, und nach welchen Gefeten fie in und auf eine anbet murten ? - Der Kanbidit autwortete: Die Menungen ber Gelehrten murben uber biefe fcmuriae Rrage noch lange getheilet bleiben. Das heuefte Onftem' fen bie praftabilirte Barmonie, welches doch in feiner Grundlage uralt, und nur anders aufgeftunet fen. Dann fam er auf bie Caulas occasionales ber Kartefianer, und enblich auf bas Softem bes phofifchen Einfluffes ber Scholaftiter. "Er fente biefe Softeme in ber Rurje, aber boch fo aus einander; bag man feben fonnte, er babe fie binlanglich gefaffet. -Recte! bene! fprach Ehrn Rafper, brana aber fodann in ibn, feine eigne Dennemit fu fagen .-Jebes biefer Spfteme, erwiederte Daniel, bat befanntlich große Schwürigkeiten, Die wenigftens ich nicht zu beben meiß. Noftrum non eft, tantas componere lites! - Blinblings nachbeten ift nicht meine Sache, und eine einne Mennung au baben, bant fcbeine ich mir woch in jung: Rach brenfig, vierzig Jahren Nachbenkens und Erfahrung merbe' ich vielleiche Bartie aes nommen baben. Teit weiß ich nur , baf Greie und leib per nexum quendam verbunben find.

Per quelem nexum? febrie ber Eraminator.

Non liquet! fprach Daniel. Ich weiß es flicht, bin aber febr bereit Ihren Unterricht mit Dant angunehmen, wenn Sie mehr Unwidere frechliches davon wiffen als ich.

Ebru Kasvarus årgerte sich. Er batte vest geglaube, ber junge Mann murbe bereit fenn auf Wotfens Softem ju fombren, und bami batte, er Beter über ben Sceptifer, Atheiften. und : Svinoziften , - über ben faulen Leichnant aus ben Eleatischen Grabern geschrien. batte er feinen Soachim Lange, Rugrbus Ana bala, Rudiger, u. a. aus benen er fich geraftete vergebens burchgepeitschet, ba ber verzweifelte Randibat Ach auf ben Suß feste, gwifchen allen möglichen philosophischen Supothefen neutral in bleiben , um feinen einzigen ber Berren Eramis natoren vor den Kopf ju fogen. Als aber Chri Mublius nicht abließ um ibn berummichleichen fo antwortete er julest einfaltig: Er babe erworen, bag alle biefe Gachen meber auf ber Ransel noch benm Krankenbette brauchbar fenen. und aleichwohl tiefes Studium erforderten; mout man ben veiferen Jabren eber Beit an faben \* At. Chomas. 1. Th. ۵ Dflege.

# Herr Thomas.

210

pflege. Deswegen habe er sich an einer obers kachlichen Kenntnis gnügen lassen, um seinem Studio bibliko und theologiko nicht zu viele Zeit zu entwenden. In diesen Fächern hosse er nicht mit Schande zu besiehen, wenn es dem Serry Eraminatori gesalle ihn aus selbigen noch ferner zu prüfen. — Der Generalsuperintendent, der vielleicht dem Herrn Muhlius ein wenig ins Herp sielleicht dem Herrn Muhlius ein wenig ins Herp sieben war, erinnerte selbst den Herrn Erosonzeit, daß bieses Eramen eigentlich ein theologisches sen, und daß Herr Thomas von seinen mes taphysischen Kenntnissen bereits hinlängliche Besweise gegeben habe.

So schlug benn Shrn Kasparus das gelechia schen Derfeament auf, und reichte ihm dar das neunte Kapitel der Offenbahrung Iohannis, mit dem Auftrage, die zwolf ersten Berse auszulez gen. — Es ward dem Kandidaten schwer, seine Indignation zu unterdrücken. Gin so naber Blutsfreund, dem am meisten daran liegen sollte ihm Gelegenheit zu Darlegung sollder Kenntnisse zu geben, hubelte ihn mit Dingen herum, die, er mogte antworten wie er wolke, nicht einmal

darthaten, ob er jum Dorffchulmeister, gefchweige benn jum Predigtamte geschieft fen! — Die Gould rif ihm, und er nahm fich vor den Herrn Eraminator ju perfissiren. Nachdem er bas Pensum ein wenig übersehen hatte, fragte er ihn, ob er sich der griechischen oder einer andes ren Sprache bedienen soll? — Meinetwegen mags ben der lateinischen bleiben! fprach bei Ohm.

÷.

Daniel las alfo feinen Eert vor von ben Worten: Und der funfte Engel por fannere, bis: Ein Webe ift babing Siebe, es fommen noch zwey Webe nach dem. Es ift befannt genug, fagte er, baß ber felige Doktor Luther unter bem vom himmel gefallenen Sterne ben Rebet Mrius will verftanden wiffen nebft den Rotten des Bhoffs nus. Cerinthus, Baul von Samofata, Defforius, Macedonius, Eutyches, den Monotheles ten, und etlichen andern vom Arianischen Gelichter, beren Ramen mit nicht ftracks benfallen: ich habe fie aber alle ju Saufe in meiner Rire dengeschichte und Volemit. Undre Ebeologen maren andrer Mennung, und benteten biefen Stern auf den Mobammed, andre auf ben Wons 7 **D** 2 tifer tifer-maximus, andre noch anders. Da ich aber glaube, bag es Ihnen um meine Dennuna m.thun-fen, und ich es; fur feine Seterodorie auch eben nicht für Bermeffenheit halte uber eine Stelle der Apotalypfe feine eigne Mennung ju baben: fo verftebe ich unter bem pom Simmel gefallenen Stern ben Dobeteufel. Der Brunnen bes Abgrundes ift die leidige Stadt Paris, und ber Schluffel baju ift die Eitelfeit. ber beutschen Mobenarrinnen. Der Rauch aus dem Brunnen find die Partfer Doden. Die Sonne und Luft find ber gefunde Menschenver-Kand und ber gute Gefchmach Die Beufchrecken, v. 3, find bie Dobebandlerinnen, Dubmacherinnen, Maitreffes - Couturières, Ochminkfabritans tinnen, und was des leichtfertigen Eroffes mehr if. beren: Macht ober Bouria fie den Georpionen, das iff: bem gefahrlichften Ungeziefer, gleich machet. Diese Beuschrecken follen, v. 4, nichts Ebles antaften, fondern allein Diejenigen Denfcben find ihnen preisgegeben, welche bas Zeichen Gottes, b. i. bie gefunde Bernunft, nicht an, ihren Stirnen tragen. Gie follen nicht tobten v. 5. fondern qualen funf Monden lang, weldes find die Wintermonate, wo der Modeteufel

am araften tegieret, benn in ber ichbren Stabres leit ift das großere Cheil der Modenarrinnen auf bem Lande und Gartenhaufern. Die Denfchen, b. i. die Sausvater bie mit aller ibrer Arbeit und Aleibe dem Aufwande ihrer Weiber und Sochter nicht ober fanm Gnuge leiften konnen, merben fich v. 6 lieber jur Welt binaus minfcben; aber ber Eod wird vor ihnen flieben, gur Strafe daß fie die Bugel des Sausregiments nicht mannlicher zu fubren mußten. Die Beuftbrecten aleichen den Streitroffen, v. 7, im Anftande fo wohl als mit ihren Jederbufchen; der Alitterftaat ihres hauptschmuckes (Drapavoi) flimmer wie Gold; der gange Korper hat unter allen ben Bebangfeln, Reifrocken und Rinkerlischen bie menfchiche Sigur verlohven, nur das Geficht bes balt: trop ber Daleren und den gefarbten Augen: brauuen noch etwas, bas ungefahr wie ein Denfchengeficht ausfiehet. ni Ber, Tertiglebb ihnen feine Weiberhapre, fondern zu 805aare wie Weis berhaare, b.i. falfter Loden und Chignons. Ihre Babne find mie towentabne : but beibt: fcharf und nicht angefreffen, benn fie merben fo oft es nothig thut von bewihand bes Runftlers aus Elephantengahnen neu verfertiget. : Und bie

# 214 Herr Thomas.

Banger, v. 9, find offenbar bie Schnarbruffe. Das Raffeln ihrer Klugel ift bas Raufchen bes feidnen Gewands; aber die Gforpionenschmange mit ben Stacheln, v. 10, find. hell und flar die Schneider und Dusmacherinnen mit ihrer Rabnabel. Der Engel bes Abuffus, v. 11, ber jum Ramige uber biefe Beufchrecken und ihre Stadel= fcmaue gefenet ift, ber auf Bebraifd 26abs don, auf Griechisch Apollion, und auf Deutsch verderber beifet, ift kein andrer als ber Modeteufel felbft; welcher ein gar appiger, eitler, hoffartiger, alberner, und augenscheinlich bie Gitten verderbender, ben Boblftand vernich. tender, und nichts als Unbeil fiftender Teufel iff; bet fo gut in Riefen als in Wechfeli balge fabret, und bem fogar bie gefunde Bernunft einigermaßen nachgeben muß, wenn fie nicht für ungefund getten will. Und wenn im molften Berfe gewelffaget wirb. daß auf diefes Eine Deb noch zwen andere Beben folgen merben. fo erklaret fich bas von felbft. Die benden Rachmeben And Bankerut und - Sofpital.

Das Shrn Kafpen wie ein Kater prubftete, und daß ein paar andre Craminatoren nicht min-

der die Stien in Kalten legten, um ben Kanbis Daten einer frevelnden Leichtfertigfeit au geiben; bas errath fich leicht. Defto jufriedner maren Die übrigen, besonders ber Generaliuverintenbent, ber ben Kanbidaten vielleicht allein verftand, und fich ben feinem Impromtu faum bes Lachelns ents balten konnte. - Der Ohm fuhr indeffen mit großem Ingrimme über ben Deffen ber, und biefer borte mit bem fatteffen Blute von ber Delt au. Mis Rafparus aber athemies mar, ermies berte er in griechischer Sprache: es thue ibm Leid, Gr. Chrwurben meber in Marme bes Bortraas nachabmen, noch in ber Auslegung biefer Stelle eines Schriftftellers, von welchem gar pielen grundlichen Theologen noch zweifelbaft fen, ob er zu ben fanonischen gehore, ben alteren Mudledern benpflichten ju tonnen. Er laffe ben Eriferer Arius und beffen Brut, Actium, Chionem, Vaulum Samofatenum, Cunomium, u.f. w. in ibren Marden, und wolle nicht bemeifeln bas bie abweichende Mennung eines benfenben ober nachbetenden Ropfes gang mohl einer Dropbegeis bung werth fen. Aber ber Unfug ben bie Gitel-Feit in unferen Lagen anrichte, icheine ihm menigftens eben fo mardig bas ein Geber fo ein D' 4 andert:

# 216 Herr Thomas,

anderthalb taufend Jahrchen vorher bavon gemeiffaget baben tonne, ale bie Grillen etlichet Heberdem mache feine Musles Schwindelfopfe. gung bem Geber mehr Chre: benn es gebore mehr dagu, ben Dodeunfug biefer lenten betrubten Beit bis auf die fleinften Umftande, fiebzebn Ichrhunderte vorber ju feben, ale ju verfundis gen daß über spekulative Dogmen nach kurzer Brift nicht alle Menschen einformig benten murben, Uebrigens fen feine Auslegung bis auf die allerfleinften Umftande paffend, und er murde fic erbieten fie mider alle Ginmurfe zu vertheidis den, wenn er nicht Bebenken truge ein theoloaifches Eramen in eine Difputirubung au vermandeln.

Ehrn Muhlius war im Griechischen nicht so veft, daß er eigentlich gewußt hatte was ihm der Eraminandus geantwortet batte. Er blickte demnach angstlich umber, um aus den Gesichtern der Herren Kollegen ungefähr den Sinn des Gesfagten zu errathen, indem Daniels gleichgultig bescheidne Mine ihn nichts errathen ließ. Aber einige kuckten einfältiglich in die Welt binein, und die übrigen schienen mit Daniels Antwort zusties

jufrieben. Aus Benforge, biefer mogte ihm enba lich gar Ebraifch antworten, ließ er es alfo bieben bewenden, und übergab das Ruder bem fols genden und letten Eraminator, einem fcbarffinnigen und gelehrten Manne, der fich gang anbers nabm, und bem jungen Menfchen, ben et für febr gewiegt erkannte, alle mogliche Gelegenheit gab. Ehre einzulegen. Das Ergmen endigte fich, herr Thomas trat ab, und den Ohm ausgenommen maren alle der einstimmigen Mennung, es fem ibnen noch nie ein fo folides Subjett von fo wenigen Jahren ") vorgefommen. Der Berr Mublius aber erflarte ibn fur einen Graeculum und Nafutulum, ber vom Squerteige des Scepticismus, bes Spinogismus und bes Atheismus gabre, und eingefogen babe bas Gift bes bofen Wolfius, beffen vermalebenete Oration de Sinenfium philosophia fattfam jeuge mes Beifes Rind er fen. - Die verftandigeren Dans ner ließen bie getunchte Wand beflamiren, und per=

> ') Daniel Thomas war bamals erft 22 Jahr alt; ein Alter, in welchem zu jener Zeit die jungen Leute gemeiniglich erft auf die Universität gelandt wurden.

### Herr Thomas. ŽÍS.

vereinigten fich ju bem ehrenbollften Beugniffe ber tooblbeffandnen Drufung fur ben herrn Thomas, wahrend Ehrn Rafparus in feinem Bergen fcwur, ber Bengel der feine Cochter verfchmabet habel folle mit feinem Willen nie die Kangel betreten.

Schon vom felbigen Lage an flufferte ber beilige Mann einigen frommen Matronen, Die feine Beichttochfer maren, febr gottfelig ins Obr, ber junge Thomas fen zwar febr gefchiett, aber an gebrandt, und ein gefahrlicher Denfc woll Unglaubens, ein leidiger Boffaner, ber fogar im Eramine dem großen und ausermablten Rufficuge, Luthero, unrichtige Schriftauslegungen Schuld gegeben, und unter ber Sand bes hauptet habe, der Beift Bottes halte die Irrlehren ber beillofesten Reper und Schismatifer für nicht fo erheblich, als die Barben und 211: longen an einer Beiberhaube. - Kerner lief er einige bedenkliche Winke in Abficht der Sitten bes Randidaten fallen: in Salle habe er icon ein Mensch figen laffen von der er mit Briefen verfolgt werbe, und die vielleicht mohl gar bes ehoften in Verfon tommen tonne. Dan munfle noch von verschiednen Dingen, Die er aus chriftlicher Liebe zwar nicht glauben wolle, aber bergen konne er es seinen Freunden nicht, daß et in feinem Herzen um des jungen Menschen willen febr bekummert sen, denn er sen doch einmal sein naber Better, u. s. w.

Diefer Baneaprifus lief nun von Mund ju Munde, und muche im Laufen, wie gewohnlich, fo, daß nach wenigen Sagen dem armen als einen Trralaubigen verschrieuen Thomas murflich fcon einige verführte Daboben, und wer weiß wie viele Kinder von Salle nachgezogen und über ben Sals gebracht maren. Tout médisant est Prophéte en ce monde! Man glaubte ber Bers laumbung; fie verbreitete fich gar bald bis in Die Baufer, in benen Daniel informirte; manche Eltern beforgten, er mogte ihren Rindern fatt ber reinen lauteren Dilch, verflectes Gift bens bringen, biefer Menich, ber murflich ben Altenweiberglauben angriff, Beren leugnete, und Befpenfter beimeifelte! - Unbre Eltern, melche beranmachienbe Sochter batten, fühlten andere Sorgen, und binnen einigen Wochen verlobe Berr Thomas eine Information nach der andern. Bergebens mar es, daß die übrigen gutdenfen-

ben und unpartenischen Eraminatoren, fo viel ihrer in der Stadt maren, mit dem großeften Lobe von ibm fprachen, ibn fcbasten, ibn ju ihrem Umgange jogen, und ihn empfablen: bes herrn Mublius Unfeben mar ju groß; ber bofe Leumund batte fich zu schnell verbreitet und murde geglaubt. Das Gute macht faum Gindruck menn es mit Augen gefeben mirb, geschweige benn wenn es auf Burgichaft eines Dritten angenom= men werden foll. Dagu famen noch meen Umfande: erftlich mußten anfange meder herr Ebomas noch feine Gonner, bas Ehrn Rafparus ber Quell feines Diffrebits mar; benn melde ebrliche und gralofe Scele konnte einem fo naben Dermandten gutrauen, bag er bas fleine Gluck eines armen Studenten, dem er eigentlich an Baters Stelle batte fenn follen, verlaumberifc untergraben murbe? Budem begegnete er bem imaen Manne in feinem Saufe und wo er fonft ibn traf, febr freundlich, und fprach öffentlich gar gleißend von feinen Salenten und feinen Stubien nachdem er bas Gift unter ber Sand aus: 2mentens mar ber Generalfuaeftreuet batte. perintendent felbft ben dem großen Saufen verbachtig, denn er batte ben manchen Beranlaffungen

fungen folgende ichandlichen Gabe vorgetragen: Bott werbe bie Denfchen richten nachdem fe gebandelt haben ben Leibes Leven, es fem aut oder bofe. - Die Emigfeit ber Bollenfirgfen fen fein Glaubensartifel. - Was bie Schrift Bafeffene nennet, .i maren nichte andere als Rafende gewiesen, oft auch mit der fallenben Sucht behaftete. - Der Beichtflust fen eint anfibliats Meberbleibiel Des Madfithums, und met nicht ju Einem Podagriften forechen konne: Stebe auf und manble! ber Enne auch nicht fprechen! Bir find Deine Gunden vergeben. Denn veri geben, beifer Lossprechen von Gduld und Strafe. Dun fen aber manche Rrantheit eine Rolge vorhetgegangener Ausfchweisungen, mithin eine zeitliche Strafe. Wer alfo von der zeitlie den Strafe nicht einmal lossprechen tonne, mie viel weniger konne ber die ewigen Folgen unrechs ter Sandlungen erlaffen? - Thur Bufe beiße nichts anders als: Beffert Euch! -Dan nibge fo orthodor in feinem Glauben fenn als man immer wolle; wenn man baben in Werfen ein Bofemicht fen, fo merbe Gott nur befto Arenger richten. - Gott verdamme feinen Den fcben um feiner Dennungen millen, menn er fie nach

nach der redlichften und icharfften Prufung anges nommen, die ihm das Daas feines Erkemtnife fes und feiner Geiftestrafte moglich mache; wenn er fur alle Beweise vom Gegentheil burchaus Beine Receptivitat babe; und wenn er ein rechts ichaffner Mann fen. - II. f. m. - Das maren nun frenlich febr beillofe Gase, mit benen man lebendig jum Cenfel fahren fann, wie Ehrn Rafparus lebrte, ber von ben fombafifchen Budern und dem Buch ftaben berichibelabers femung Lutheti fein Saarbreit in Lebre und Glauben abwich, übrigens wer im Leben fein Bebenken trug um des Glanbens willem ur verfols gen, bem Gewinkfte nachjugeben auf jedem Wege, lange Gebete vorzuwenden und ber Wittmen Saul fer zu freffen, und alles als einen weiten Kreis anguleben, von bem fein werther Bauch ben Mittelpunkt ausmache. - Das waren, fagen wir , fehr ffandalofe Principien , melche ben Gus perintendenten finfend machten por allen Leuten bie da behaupten, makarios beiße nicht: Blucklich, fondern: Selig, weil fo Butherus übers fente, und wer anders lebre, ber fen verflucht! Bon bem Superintendenten geliebt und gelobet werben bieß alfo ben ben Apisichen felbiger Beit Hup

und Gegend schon so viel, als nicht reiner Lebre fenn, obgleich dieser wurdige und gesehrte Theologe gin eremplarischer Mann war, und seine Moral nicht im Munde hatte, sondern im herzen,

... Daniel bat feinen Obeim, ibm eine Vredigt aufgutragen: aber ber Ohin bantte ibm febr boflich und fagte; er mache fiche jur Gemiffenefache, bas Amt .. wom ihn Gott berufen babe, in ges funden Sagen nicht felbft zu vermalten. - Diefe plabliche Gemiffenhaftigeeit erbauete den Randis baten ungemein. Er bat ben Generalfuverintendenten ; und diefer fublte feinen Gerupel, ibn am nachften Sonntage an feiner Statt predigen . au laffen. Die Kirche mar geftopft voll gunde was kaum glaublich ift, niemand huftete, auch nicht einmal ein Schwindsuchtiger tausperte fich ! alles war fill wie in ber Combbie; man batte eine Stechadel fallen boren, denn niemand wollte fich in Befahr feten eine ber Seterodorien au überboren, bie er von bem verschrienen Rebner Schockweise erwartete. Und fiebe ba! ber ubele berüchtigte Dann trug nicht die geringfte Regen rep und überall nicht einmal Cheologie por. Rach feiner Mennung geborte durchaus meben Doginas . . . .

# Herr Thomas.

es werden muß, fo daß er jum großen Nachtheile des Klingelbeutels den leeren Standen predigte.

### 3mblftes Rapitel.

Belches bas lette im Erften Theile ift.

Diese feindselige Stimmung des Publikum fchlug ben Muth bes jungen Mannes vollig ju Boben, und als er vollends durch einige flare Data überzeugt murde, baß fein Großonkel bie Sand im Spiele hatte, verlohr er alle Soffnung Die Gemuther feiner Mitburger jemals geminnen 111. konnen. Seine Mutter, die doch durch ibre , unbefonnene Anschläge das gange Unwesen angezettelt batte, verfolgte ibn mit den bitterften Bormurfen; das Bild feines theueren Dabdens, von welcher ibn biefe mibrige Wendung feines Schickfals auf ewig zu entfernen fchien, fchmebte ibm unaufhörlich vor Augen; Dif Gertrude verfolgte ibn mit ibrer zudringlichen Kreundlichkeit. und - weder nabe noch fern batte er einen Freund, dem er fein Berg ausschutten fonnte. Dem

Dem herrn Bernd bas feinbselige Schickfal, welsches über ihm waltete, nur von weiten zu versrathen, trug er Bedenken. Bielmehr suchte er so viel Heiterkeit in seine Briefe zu gießen als ihm möglich war, aus ziemlich gegründeter Bessorgniß, dieser Kaufmann mögte sein Bedingungsweise gegebnes Wort vor der Zeit zurücknehmen, wenn er die wahre lage der Dinge erführe. Soschlug er sich ohne Hülfe und Stütze mit seinem Kummer, und kam unnerhalb weniger Wochen so weit, daß er kein weißes Luch umzuhängen brauchte, um für ein Gespenst genommen zu werden.

Seine Mutter, ber die 35,000 Thaler machs tig am herzen lagen, hoffte immer, seine misseliche Lage sollte ihn marbe machen, und geschmeis diger gegen ihre ungestümen Borftellungen; die langbeinigte Kousine, die ihn wie sein Schatten verfolgte, hoffte eben das: und beyde fanden ihn mit jeglichem Kage nur verstockter. Es war geswiß, daß Drüdchen ihn ohne ein geistliches Amt, dessen Ertrag ihr entbehrtich, und dessen Zwang ihr gehässig war, weit lieber genommen hatte, und seine Mutter hielt ihm das vor: et antworzete

tete entschlossen, daß er fich lieber auf Lebenszeit in die ehrlofe Karre als an die hand eines Scheufals wolle fcmieden laffen, beffen Albernheit noch unerträglicher fen ale bie bis jum Abentheuerlichen babliche Rigur. — Er führte von feiner Seite der Mama ju Gemuthe, daß man der meggemorfenfte aller Menfchen fenn muffe, um fic mit einer Ramilie ju verbinden, bon beren Saupte man auf eine fo ehrlofe Art gemighandelt fen; und als die Mutter hierburch aufgebracht murde und mit heftigfeit die Barthen des Dheims nahm griff er nach feinem Suthe, erflarte ein fur allemal, daß er über diefe Materie famt allem mas ihr anhangig fen, nie wieder das Eleinfte Wort mit ihr mechfeln murde, und begab fich zu bem Generalfuperintendenten, dem er gu allen Stunben willfommen mar.

Diesem wurdigen Geiklichen klagte er sein leid, und fand einen offnen Busen. Ich habe schon an Sie gedacht, mein junger Freund, sprach ber wackre Mann. Finden Sie sich geneigt, mit einem jährlichen Gehalt von 400 Thalern ben frever Station, einen jungen Kavalier als Hofmeiser auf Akademien zu führen? — Daniel versicherte

versicherte, ihm könne in seiner gegenwärtigen Lage nichts willkommner senn, als eine anständige Beranlassung sich aus seiner Baterstadt zu entfernen. Der Suverintendent nannte ihm den Herrn, der ihm aufgetragen hatte einen Hofmeister für seinen Gohn zu suchen; in wenigen Kagen war die Sache berichtiget, und Daniel angenommen.

Sein fcmarges Rocken, obwohl es neu genug mar, ichien bem Superintenbenten eine zu armliche Garderobbe fur ben Gouverneur bes jungen Reichsgrafen von A.\*, und biefer ebte Geiftliche fann auf Mittel, Diefer Infonveniens abzuhelfen. Er mar ein Mann von gartem Gefubl, und beurtheilte ben jungen Thomas nach fich felbft. Geradezu ihm ein Gefchent anzubieten, bieg dem jungen Mann feine Durftigfeit porrucken. - 2116 demnach Daniel zu ibm fam ibm für feine Bermendung ben bem Bater feines funftigen Eleven zu danken, unterbrach er ibn, und fprach; "ich freue mich gewiß fo febr als Sie, mein Befter, daß ich Gelegenheit befam, Ihnen nublich ju fenn. Indeffen, wenn Gie mit bem, was ich schuldig mar fur Gie ju thun, **N** 3 einiaen

einigen Werth verbinden, fo flebt es ben Ihnen, mich durch einen Gegendienft gehnfältig ju beablen. - Einer meiner Freunde municht eine Reihe von Predigten die er ausgearbeitet, aber nicht gehalten bat, auf eine folche Art berauszugeben, bag niemand auf ihn muthmaßt. Wol-Jen Sie ihm aus Rreundschaft fur mich Ihre . Band leiben, bamit er ficher fen, daß fein Da-- nuscript ibn nicht verrathe, so will ich Ihnen Diefe Predigten diftiren, benn felbft Gie, fo febr ich auf Ihre Ehre und Berschwiegenheit baue, burfen feine Sand nicht feben. - Wenn wir taglich ein paar Stunden bazu anwenden, boffe ich bag wir in acht Tagen fertig fenn fonnen: und so viel Beit brauchen Sie ja obnebin, fich ein paar anståndige Rleider und fonftige Bedurfniffe verfertigen ju laffen? Alfo verfaumen Gie eben nichts, und mich reißen Sie aus einer Berlegenheit; benn wenn Sie mich bier im Stiche laffen, fo weiß ich feinen Menichen bem ich mich in diefer Sache vertrauen mochte."

Daniel mar weit entfernt, ben großmutbigen Betrug feines ehrmurbigen Gonners m muthmaken.

maßen, und sprang vor Freude, daß es ihm so gut ward ihm wenigstens seinen guten Willen bezeugen zu konnen.

"Mein Freund hat mir, fuhr der respektable Mann fort indem er dem Kandidaten ein Pocken in die Hand drukte, diese Zwolf Louisd'or als eine geringe Erkenntlichkeit für seinen Kopiisken gesandt. Ich würde nicht so unfreundlich seyn Ihnen eine Gesäligkeit mit Gelde zu berechnen; aber von einem Fremden, den Sie weder kennen noch kennen werden, dursen Sie kein Bedenken tragen sich die Zeit bezahlen zu lassen, die Sie seinen Angelegenheiten ausopfern."

Dagegen konnte keine Delikatesse etwas einwenden. Daniel, dem die Worte: ein paar ansständige Bleider zentnerschwer aufs herz gefallen waren, nahm das Gold ohne Widersspruch, und der Ansang des Diktirens ward auf der Stelle gemacht. Die erste der Predigten, oder vielmehr: der Abhandlungen, handelte vom Gebet. Daniel hatte kaum ein paar Seiten gesschrieben, so überzeugte ihn Denkart, Gang des Geistes, Grundsäpe, Ausbruck, Wendungen, kurz, Alles, daß der würdige Priester des Aller-

# 233 Serr Thomas.

bochften, ber ibm aus bem andern Winkel bes Bimmere biftirte, felbft ber Berfaffer diefer Auffane fen. Die anftandigen Bleider fielen ihm von neuen aufe Berg; ein Blisftrabl erleuchtete feine Geele; er burchschauete fchnell ben feinen Ebelmuth feines großmuthigen Doblthaters; Ehranen wie fie mobl nie ebler ge= weinet wurden, fturgten ihm über die glubenben Wangen, die Feber entfiel ibm, er flog an ben Bufen bes vortrefflichen Mannes, fchmiß im Sinfliegen Tifch und Stuhl um, - himmlische Geele! - bas mar alles mas er vorbringen Bonnte! Seine Thranen, feine beiße Umarmung fagten das übrige. Er mar folg, von einem Manne ju nehmen, der fo edel ju geben mußte!

Der tief gefühlte, nicht der gesagte Dank ift ein murdiges Opser! Der Generalsuperintendent war innig gerührt. Nie hatte seine schine Seele die Wonne des Wohlthuns so empfunden! Er war nicht reich, er gab nicht von seinem Ueberstusse, aber es that ihm Leid die kleine Summe nicht um die halfte verstärket zu haben. Noch mehr that es ihm Leid, daß herr Ehomas Thomas feinen fleinen Runftgriff erpathen hatte, obgleich bas Benehmen beffelben ein herrliches Beugniß eines eblen Charafters mar; benn ein ein as ichlechterer. Menich murde fiche nicht baben merten laffen, daß er in bem Superintenbenten feinen Wohlthater erfannt babe.

Daniel mit feinen fechtig Thalern fuhlte fich glucklich mie ein Ronig. Der Geneider mußte ftracte berben, und binnen etlichen Sagen mar et im Stande, nach dem Gute bes Grafen abgugeben. Gein Abichichebefuch ben Ehrn Rafparus bem Fetten und beffen Familie gab eine febr fo= mijche Scene; der alte Berr lief Gefahr am verhaltnen Gifte ju erfricken .. ber Eleine feife Dechfelbalg weinte fein Schnupftuch jum Ausringen voll, und die reizende Gertraud, die ihre hoffnungen ben weiten nicht aufgab, liebaugelte mit aller Grazie eines abgefrochnen Ralbes, ließ bas schwere Geschus ihrer Reize von allen Batterien fpielen, fchmur bem lieben Coufin das jartlichfte Andenken, bat um das feinige und um feinen Briefwechfel, und fiel fo lang fie mar in eine fcwere Ohnmacht, als der fcone Better nach feinem Suthe griff, weil es ibm unmog= licb

# 234 Hetr Thomas.

lich fiel, fich des Lachens qu erwehren. — Daß fein Abschied von dem Generalfuperintendenten, dem Antipoden diefer Bongenfamilie, defto schwerzelicher gewesen sen, bedarf keiner Angeige.

Er fand an bem alten Grafen einen Dann ber feinem Range Ebre machte, und an feinem Eleven einen moblgejognen, gefenten, und Soffmingsvollen Sungling, ber fich gleich am erften Tage feine Liebe erwarb. Einige Wochen verfcmanden ibm auf ben Gutern bes Grafen wie Stunden, und ihm Dichaelis mar er wieber in Salle, welches et faum vor feche Monaten erft verlassen batte. Dem Berndischen Saufe batte er nichts von biefet Berandrung feines Buffan. bes geschrieben, um fich bie Freude ber Ueberrafchung nicht zu rauben; fo wie er aber vom Bagen flieg flog er bin, fand ploplich mitten unter ber anachbretischen Familie, und genoß ei= ner Wonne, die ihn für alle bisberigen Trub= Er umarmte fie nach ber fale entichadiate. fagte ihnen mit amen Reibe. Worten mas feine biefige Beftimmung fen, und verschob die Beantwortung ihrer Aragen auf den folgen= Rag, weil er feinen Eleven in biefen erften Mugenblicken

genblicken feiner Ankunft nicht allein laffen mogte. — Die griechische Koufine verfolgte ben schonen Better mit dicken, bicken Briefen bis Halle; er antwortete ihr sebr bolich, sein Beruf und seine Privatstudien fülleten alle seine Augensblicke so gang aus, daß ihm für Damenkorresponsbeng nicht genug heiterkeit des Geistes übrig sen.

Sobald bie Gelegenheit fich darbot, ergahlte er feinem alten Freunde feine Schickfale, und entschloß fich mit beffen Benftimmung, die Theologie aufzugeben, und fich ber Argnengelabrt= beit ju midmen. Beit genug hatte er dagu, benn ber junge Graf dem er größtentheils nur gur Barade jugegeben mar, befand fich eigentlich nicht auf der Universitat um ein Gelehrter ju merben. fondern um - auf der Univerfitat gewesen zu fenn. Reiten, Bechten, Boltigiren, Frangofifch, Italianifc, und mas ein Ravalier fonft etwa braucht um fich in der Folge auf feinem grand tour ben Badauds de Paris nicht als einen Lourdaud allemand ju prafentiren, bas mar bie gange Gumme ber Bolleommenheiten, ju beren Ginhandlung er bieber fpebiret mar. Und wenn er ein wenig Logif, Geometrie, Siftorie, philosophische Moral, Natur= geschichte

#### Herr Thomas. 256

gefchichte, und Thouf binnuthat: fo gefchab bes lediglich auf Anrathen und Bitten feines Dofmeifters, ber mar auf Leibesubungen febr viel, aber boch noch mehr auf eine ausgebildete Geele bielt.

... herr Thomas legte fich alfo aus allen Kraften auf die Beilfunde, und ba er auf verfchiedne Racher die ju diesem weitlauftigen Studium geboren, als da find: Aranterfunde, Dharmafologie, Chemie, Materia medita, u. f. w. feine Beit mehr ju verwenden brauchte, und feinen philosophischen Aursus ebenfalls fcon als Theolog geendiget batte: fo fonnte er in ein vaar Jahren febr weit kommen. Daben fcbrantte er fich in feinen Ausgaben fo febr ein, als es ber Mobiffand und .. die Chre feines Cieven nur immer erlaubten, um etwas ju erubrigen wovon er nach geendigtem Sofmeisteramte eine Zeitlang leben konnte. Go wie er fich vormals die Achtung der berühmteften Lehrer der Gottesgelahrtbeit ju verdienen gemußt batte, fo erwarben feine Berdienfte ibm jest die Freundschaft ber angefebeuften Merate. Der berühmte Alberti liebte ibn, und der noch berühmtere geheime Rath

Soffmann beehrte ibn mit ber vertraulichften Freundschaft; im Umgange mit biefen großen Mannern lernte er noch mehr als aus ihren Bor-Bende nahmen ihn ben merkmurdi= lefungen. gen Sallen oftmale mit jum Rrankenbette, und bewunderten die Scharfe feiner Urtheilefraft und feinen. fcnellen und richtigen Blid, aus benen ben einem folchen Fleife der funftige große Urgt ficher genug vorher ju verfundigen mar. Bende ermabnten ibn jum bftern, einige Rucfficht auf feine Gefundheit ju nehmen, und fie nicht burch fein unmäßiges Studiren ju Grunde ju richten: aber bas mar ber einzige Punkt, morinn er ihnen nicht folgte. Er traucte ben Launen bes Gluckes nicht; fein Graf mar ein Menfch und fonnte fter: ben, oder es fonnten Umftande eintreten bie ber Sofmeifterschaft vor der Zeit ein Ende machten; diefe und andre Betrachtungen vermogten ibn gu ber Rlugheit, auf feine Sicherheit ju denken, und von jeder Biertelftunde die feine Pflichten ihm ledig ließen, jur Erweiterung feiner Renntniffe Gebrauch ju machen. Gein Gretchen murbe ihm mit jeglichem Tage lieber, und der Wunsch fie bald die Geinige nennen ju konnen murfte Fraftiger auf fein Bert, als die Ermabnungen feiner

feiner Gonner, die nicht mußten mo ihn der Schuh bruckte.

Raum maren aber auch zwen Jahre verfloffen, fo fühlte er fich fabig bas ftrengfte Eramen beftes ben, und mit gutem Gemiffen und ohne großere Bermeffenheit als irgend ein anderer (bie Erfahrung ben Seite gefest ) an das Rrankenbette Sein Bogling, ber ibn von treten ju fonnen. ganger Seele liebte, batte die Gefälligfeit fur ibn gehabt, feine eignen Lernftunden fo ju ordnen, daß fie mit benen Borlefungen die Daniel ju boren munichte gufammentrafen, und Daniel batte manche burchmachte Nacht ungerechnet, jum Gefen gemacht jeden Morgen um dren Uhr aufzusteben. Dadurch mar es ihm frenlich ge= Imngen , die Obliegenheiten feines Standes mit fei= nen Privatfludien zu vereinigen: aber es mar hohe Beit, daß diese unermefliche Unftrengung einiger= maßen gemildert murde, benn das Entziehen bes Schlafes, Die anhaltende Spannung aller Gees lenfrafte, und man fann bingu feben die Gorge für die Bufunft, batten die Rrafte des braven jungen Mannes vollig erschopft. Er begonnte an Sppochondrie und Samorrhoidalbeschwerden gu Leiden

leiben, und verschlimmerte diefe naturliche Kolge feiner mubfeligen Lebensart noch durch ben Raffee. beffen er fich bediente um der Schlafrigfeit abiu-Test ba er mit feinem medicinifchen mehren. Rurfus fertig mar, erlaubte er fich mehrere Dacht= rube, ritt fleifig mit feinem Grafen fpagieren, gieng mehr, ober wenigftens mit einer beiterern Seele unter Menfchen, und lebte vorzüglich im Berndischen Sause wieder auf dem er jest einige pon ienen Stunden widmen fonnte, die er bisber in ben Sorfalen maebracht batte; benn außer ber Dundarinen, die ihm megen ibrer entschieb: nen Wohlthatigfeit und des vielen Bontiven melches fie hat, fehr ehrmurdig mar, trieb er jest feine Wiffenschaft mehr als eigentlicher Schuler.

So rudte die Zeit heran, wo der junge Graf die hobe Schule verlassen sollte. Gern hatte sich Daniel den Doktorbuth aufsesen lassen: aber diese leere Carimonie wurde ihm den Beutel garkig gefeget haben, und er bedurfte des kleinen Schapes den er gesammelt hatte, sehr nothwenzdig, um sein Leben nothdurftig zu fristen, bis die Praxis ihm Brodt geben wurde. Er behielt also seine Louisd'or, begleitete seinen Eleven nach Hause,

## 240 Har Temas.

Strufe, me er mit großen folieridben aufgemanmen murbe, und benab fich inbann mit einem wermen Empfehinnesichreiben von bem acheinen Matte Spontann an ten berühmten Profeser Coffe obm und Berlin, um ben gewohnlichen austomifden Aurfus en machen, woramf er bie Merrobetion erhielt und fein Beil als praftifcher Arit unter gemlich gludlichen Aufpicien verfucte. Cabebohm und Eller maren feine Rreunde, und lieben fichs angelegen fenn, ibm Befannticaft su erwerben. Ohne 3weifel batte er in bem eroben Berlin in turger Beit fein reichliches Ausfommen gefunden : aber Die Gebnfucht nach bem Befise feines Grethchens ließ ihm feine Rube, und bas Glud nahm fich endlich feiner Buniche an. Der geheime Rath Eller murbe von einem alten Freunde dem Burgemeifter einer Reichsfradt, gebeten, amplitimo Senarui ein tuchtiges Gubieft jur Befenung bes erledigten Ubpfilats porjufchlagen; Daniel mat gerade jugegen als er ben Brief . erhielt, und außerte ben Wunsch, daß fein Freund ibm diese Stelle verschaffen mochte. Doktor Eller fuchte ihm bas zwar auszureben, und fellte ihm por, bag er außer andern Gelegenheiten fein Gluck ju machen, ben der blogen Praris in Berlin fich nach acht ober gebn Jahren weit beffer fteben wurde, als nach brevbig Jahren in einer folden Bicoque: aber Daniel borte nichts ats feine Liebe. und ließ nicht nach, bis Eller ihn in Borfcblag brachte. Er befam feine Bofation, trat feine bop. beite Stelle (benn bas Phofifat mat dafigen Drs tes fets mit der Gengtormurbe verbunden,) forderfamft an, machte fich bald im Orte beliebt, und erhielt von allen Seiten, unter ber Sand und öffentlich, die vortheilhafteften Sementhsans trage ; benn Dottor Thomas, : wie er nunmehre bieß, mar mobl ein hubscher Junge, sholeich bie große Amtsperute ihn ben weiten nicht fo gut Eleidete, als vormals fein schones Saar. Unter den verschiednen Kandidatinnen waren mebrere bie, ben Brautichas und bie funftigen Ermars inngen ungerechnet, von allen anbern Geiten fein Grethchen gar merflich uberwogen. Diefer Fleine Umftand den er fich nicht verbergen kounte, und wozu noch diefes kant daß ihm weber ber Drt noch die Lebensart dafelbft geffel , perurfachte ibm dann und mann febr lebhafte Batornimen won Reue über feine voreilige Berplamperung : bennoch aber tam ihm nie der mindefte Gedante. feine alte Berbindung aufzubeben ; baju mar er:m febr ebre gr. Thomas. I. Th.

licher Mann, Er lebnte vielmehr diefe vericbiebnen Antrage famt und fonbers mit Befcheibenheit ab. fuchte fich bald moglichft einzurichten, und bas tete fich ubrigens ... Bon allen jungen Schonbeiten unter benen er bier batte mablen fonnen, feiner einsigen zu tief ins Muge zu seben. Nach Werlanf etlichen Monate, als fein Sonemefen im Stande mar, und herr Bernd weiter feine Ginmenbung machte, reifete er nach Salle, fein Grethchen aus ber ftrengen Ruftobie gu erlofen. In ihrer Begenwart, und ben ihren fußen Liebkolungen peraaf er balb, baf er ein ausgebildeteres und reis cheres Weis batte befommen fonnen; bas unaufs lostiche Band murbe gefnupft, er führte fein juns ges Deib beim, und ubte fich mit ihr in der Runft mit einem unbedeutenden Ginkommen gut ju bfo= nomifiren. Grethchen batte ibm jum beträchtlichs fien. Ginde bes Deprathsqutes eine Fruchtbarkeit quaebracht, bie unerschöpflich fcbien; innerhalb eilf Jahren fab er ein feines Sauflein von neun munteren Rindern um fich ber frabbeln, beren jedes von Mutter Natur mit einem vortrefflichen Magen ausgeruftet mar, und die ihm an Soschen, und Schuben und Doblrocken, und andern uns aufhorichen Bedürfniffen einen unermeklichen Aufmand

Mufmand verurfacten. Er felbit und feine Gate tinn batten nicht weniger jebes feine zwo Reiben Babne im Muude, und ihre Berdauungewerkzeuge waren im beften Stande von der Welt. Die Rinber murden taglich großer, bedurften immer meht an Roff und Meibung, machten eine Bermebrung bes Sausgefindes nothmendig, und fofteten jabre lich mehr Schulgeld: aber die Ginnahme wollte nicht verbaltnismaßig machfen. Das verurfachte manche Berfinfterung am Cheftandshorizont; bie Eine ftutte in biefen Winkel den Roof, der Andre Praste fich in jenem Winkel binter ben Obrent aber ein geftuster Ropf ift feine Dange, und bine ter ben Ohren war feine Goldgrube. Bende faben nun gu fpat ein, wie weislich und mobis mennend Bater Bernd gefprochen batte, ale er ibnen porberverfundigte, daß Liebe ohne binlangliches Mustommen nur Ein Unglud mebr fen.

Endlich murben bie prophylattischen Kuren bes ren wir im zwenten Kapitel ruhmlichft gedachten, in der ganzen Stadt zur allgemeinen Seuche. Bom prafibirenden herrn Burgermeifter bis zum winzigsten Schneidergesellchen schien alles seis ner Gesundheit überdrußig zu senn. Nun flogen

licher Mann. Er lebnte vielmehr diefe vericbiebnes Antraac famt und fonbere mit Befcheibenheit ab, fuchte fich bald moglichft einzurichten, und batete fich abrigent . von allen jungen Schonbeiten unter benen er bier batte mablen fonnen, feinet einzigen zu tief ins Auge zu feben. Rach Berlauf etlicher Monate, als fein Sausmefen im Stante mar, und herr Bernd weiter feine Ginmenbung machte, reifete er nach Salle, fein Grethchen aus ber ftrengen Ruftobie ju erlofen. In ihrer Bes genwart, und ben ihren fußen Liebkofungen peraaf er balb, baf er ein ausgebildeteres und reis cheres Deib batte befommen fonnen; bas unaufe Ibeliche Band murbe gefnupft, er führte fein imis. ges Deib beim, und ubte fich mit ihr in ber Aund mit einem unbedeutenden Ginkommen gut ju btonomifiren. Grethchen batte ibm gum beträchtliche fien . Stude bes Benrathsautes eine Kruchtbarfeit jugebracht, bie unerschöpflich ichien; innerhalb eilf Jahren fab er ein feines Sauflein von neus munteren Kindern um fich ber frabbeln, beren iedes von Mutter Matur mit einem portreffichen Magen ausgeruftet mar, und die ihm an Boschen und Schuhen und Poblieden, und anbern ite aufhorlichen Bedurfniffen einen unermeslichen Mufmand .

13,

١. iium हे कि: id). Markey .

### 244 Herr Thomas.

bes Doktore Cauben! Mit ben brudenbften Dabrungeforgen verschwanden die dufteren Wolfen pon feiner Stirn, und ichon Grethchen hatte die berrlichfte Beit von der Welt. Er nahm fiche aber boch ernftlich vor, feine Liebes : auch Che : und Debeftandsgeschichte nebft allen baraus entsprungenen Gorgen und Rummerniffen feines Lebens bereinft, wenn feine Kinder alt genug fenn murben um Gebrauch davon machen ju tonnen, in ein wohlftplifittes Buchtein ju faffen, und ihnen als ein Rupertus expertus mit feinem Benfpiele und Schickfalen jur Marnung ju bienen : indeffen fo oft er ju bem Ende bie Reder eintauchte mußte ibn Gretbchen, die nach ihrer Biographie vermuthlich nicht febr luftern fenn mogte, immer mit andern Dingen fo ju amufren, baß es bis weiter verfcoben murde.

Ende des erften Theils.

# Herr Thomas,

## eine komische Geschichte

v o m

Berfasser

des Siegfried von Lindenberg.

Zwenter Theil.

Inspicere, tanquam in speculum, in vitas omnium. Suadeo, atque ex aliis sumere exemplum sibi.

TERENT.

Gottingen, ben Johann Chriftian Dieterich.
1790.

### 244 Herr Thomas.

bes Doftore Tauben! Mit ben bruckenbfien Dasrungsforgen verschwanden die dufteren Wolfen pon feiner Stirn, und ichon Grethchen batte bie berrlichfte Beit von der Welt. Er nabm fiche aber boch ernftlich vor, feine Liebes : auch Che und Debeftandegeschichte nebft allen baraus entsprungenen Gorgen und Rummerniffen feines Lebens bereinft, wenn feine Rinder alt genug fenn murben um Gebrauch bavon machen ju fonnen, in ein wohlftplifittes Buchlein ju faffen, und ihnen als ein Rupertus expertus mit feinem Benfpiele und Schickfalen jur Marnung ju bienen: indeffen fo oft er ju bem Ende die Feder eintauchte mußte ibn Grethchen, die nach ihrer Biographie vermuthlich nicht febr luftern fenn mogte, immer mit andern Dingen fo ju amufren, baß es bis meiter verfcoben murde.

Ende des erften Theils.

# Herr Thomas,

# eine komische Geschichte

v o.m

Berfasser

des Siegfried von Lindenberg.

3menter Theil.

Inspicere, tanquam in speculum, in vitas omnium Suadeo, atque ex aliis sumere exemplum sibi.

TERENT

Gottingen, ben Johann Chriffian Dieterich.
1790.

# Herr Thomas,

eine komische Geschichte.

Zwepter Theil.

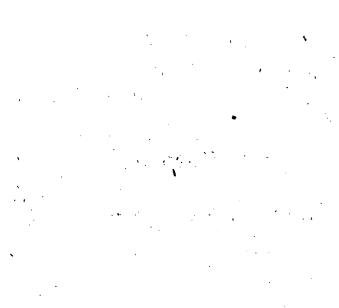

# herr Thomas.

### Zweptet Ebeil.

#### Drenzehntes Rapitel.

In welchem ein Bezameter von bren und brenfig.
Splben vorfömmt.

Ferdinand war ber erfte. Sohn bes Doktors und der schönen Margaretha, aber ihr fünfstes Kind. Die armen Leutchen lebten im sechsten Jahre ihres Sh = und Wehestandes, das heißt: in der traurigsten Periode ihres Lebens. Nie war die edle Praxis so blevern gewesen! Einen gemäßigten Sommer hatte ein obstreicher Herbst abgelbset, und dieser gieng gang allmählich in

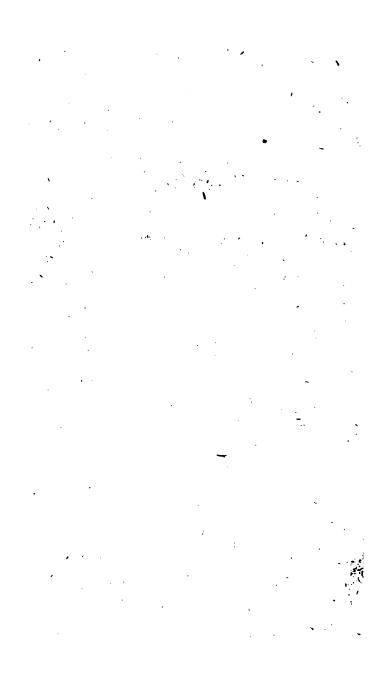

# herr Thomas.

#### Zwentet Theil.

#### Drenzehntes Rapitel.

In welchem ein hexameter von bren und brenfis

Ferdinand war ber erfte Sohn bes Doktors und der schinen Margaretha, aber ihr funfetes Kind. Die armen Leutchen tebten im sechsten Jahre ihres She und Webestandes, das heißt: in der traurigsten Periode ihres Lebens. Nie war die edle Praris so blevern gewesen! Ginen gemäßigten Sommer hatte ein obstreicher herbst abgeldset, und dieser gieng ganz allmählich in Q. 5

einen gekinden Winter über. Es hatte keine Ruhren, keine herbstsieber gegeben, nicht einmal Katarrhe von einigem Belang; und die Berussgeschäste waren dem Doktor surwahr nicht im Wege, vom Morgen bis in die Nacht seinen Nahrungssorgen nachzuhangen. Bes aller ihrer Gnügsamkeit wurden diesen benden Martyrern des jugendlichen Leichtsinnes doch die Umstände zu drückend, denn fast wusten sie zu den unentsbehrlichten Bedürsnissen des Lebens keine Anskalt mehr.

Unter folchen Auspicien wurde Ferbinand gebohren — man hatte denken sollen um die ohnes
hin schon überschwengliche Summe ihrer Bekimsmernisse zu vermehren: und gerade im Gegentheil
vergaßen sie über der Freude in einem Sohne fortzuleden, alles Kummers. Der weise Meister
Daniel sah in dem kaum gebohrnen Anablein schon
ein kunftiges großes Licht der Welt, und nahm
sichs wohl ernstlich vor, ihn vom ersten Bade an
sim Gelehrten zu erziehen, ohne nur zu wissen,
ob der Erbprinz deteinst auch nur zum Handwerker taugen werde. — Mama gab ihm, wie jegliche gesunde und — Nora bene! — einsach und
mäßig

### Drenzehntes Kapitel. 251

maßig lebende Mutter verbunden ift, felbft bie Bruft; auch wuchs bas Anablein zusehends, und hatte gutes Gebeiben.

Schlimm ift es, bag fo wenige Menfchen fich barauf verfieben, Benfpiele geborig ju nunen; und boch ift es fo! Sogar perfonliche Erfahrungen find für eine große Angabl Menschen verlohren. ober verleiten fie mohl gar ju größern Fehlern, indem fie ihre Sachen recht gut ju machen glaus Es paft vollkommen auf fie, mas Sorat Ben. von ben Schriftstellern fagt. ") Unter biefer Bahl mar leider auch ber Doftor. Die fein Grethchen erzogen mar, bas miffen unfere Lefer; und bag bie gute Rrau ben ihrem Gintritt aus dem vaterlichen Saufe in die Welt faft mit jedem der alltagliche fen Dinge unbefannt mar, daß fie alle Augenbliefe ibre Dafe langer finden mußte als ihren Mrm. und daß Daniel feine geringe Dibe hatte fie unter ben Menfchen ju orientiren , bas alles verfieht fich pon felbit. Bor diefem allen aber wollte er feine Rinber bemahren, und fiel barüber in bas entges gemges

gengefeste Ertrem. Statt ber unenblich mehr als Hoffermäßigen Rlaufur in welcher Grethchen und ibre Bruber von ihren Eltern gehalten murben fatt der tiefen Unwiffenheit in welcher man fie auswachsen ließ, mußten feine Rinder von ihrer Geburt an in der großen und ichonen Welt auf: machfen, fo schon und groß fie bafigen Ortes fenn founte. Ben jedem Befuche den er empfieng, maren fie nicht etwa ein Biertelffundchen gugegen, um fich an Menfchen ju gewöhnen: fondern fie mußten von Anfang bis ju Ende aushalten, und wo fiche nur irgend thun ließ ben jedem gegebnen Befuche mitichtentern. Alle Leute baben aber nicht fo viel Alugheit und Bescheidenheit, oder eigne Durde, unichuldige Ohren ju refpeftiretr; die Kinder lernten alfo mit vielem Unftande mebifren, flatschen, tratichen, ins Gelag binein urtheilen, 3menbeutigfeiten verfteben und wieder anbringen, l'hombre und Whift und Quadrille fvielen, und andre boben Runfre mehr; fie lernten Die unartige Geite ber fogenannten ichonen Welt tennen indem fie diefelbe fich eigen machten; und bas etwanige Bute mas fie batten auffaffen fonnen, bas mar unter bem Schmalle von Schnickschnack und Stadtbifforchen fur fie verlohren. bātte`. hatte inihrem achtzehnten Jahre das Mort Liebe noch nie aussprechen hören; die Köchter des Doktors wußten in ihrem zwölften bereits über die intrikatesten Herzensangelegenheiten mit vieler Einssicht zu entscheiden. Die jungen Herrn Bernd gläubsten einfältiglich, der Unterrock mache das Made'den, und die Höschen den Jungen; der junge Herr Ferdinand Khomas hingegen und seine nachsgebohrnen Brüder hatten in ihren Anahenjahren bereits aus dem Umgange die vollständigste Kheostie erworben.

Ferbinand vor allen war, wie seine Mama sagte, ein schlauer Schelm, ein durchtriebner Bosgel! — Nu, frenlich! sie hatte Recht, ihm bergteichen Namen zu geben; nur Schabe daß sie es in Bensenn des Anaben zu thun pflegte, ber sich auf diese alberne Art des Bensalles nicht wenig zu gute that. Er war in der Chat, so wie Gott ihn gemacht hatte, ein lieber muntrer Junge, der viele Anlage verrieth, und aus welschem ein Trapp einen sehr vortressichen Maun gebildet haben wurde. Ehrlich, offen, gutmäthig, schnell von Begriffen, vesthaltend mas er einmal gesaßt hatte, lehrbegierig, und ehrgeizig wie

wie er war, fehlte es ihm bloß an einem Mannet ber ihn zu handhaben gewußt, und an einer Mutter die einem folchen Manne nicht entgegen gearbeitet hatte, so wärbe er einer der ersten Männer seines Zeitalters geworden seyn. Zum Unglück aber wurden seine guten Anlagen nicht auf die behörige Art angebauet, und manche, z. B. der Ehrzeiz, ben dem es auf die Richtung ankömmt, ob er gut oder tadelhaft ift, wurden offenbar verkehrt gelenkt.

Wie konnte das anders kommen? Die tateisnische Schule des Ortes taugte schon ihrer Werfassung nach nicht viel, und die Lehrer an derselben waren dustre Pedanten, die den armeren Schüler vernachläßigten und dem reicheren liebkofeten; die in den unteren Alassen um eines krummgeschriebenen Buchkaben willen derbe Handschmisse ausstheilten, und noch schwerere Erekutionen verhängten wenn in dem aufgegebnen Pensumirgend eine wisderspännstige Wokabel nicht in den Aopf hinein gewollt hatte. Ohne Gnade wurde sie zum Naksken und ben den kleineren in die Posteriora hinein geprügelt. Wer hingegen zehn Bokabeln sber drep Sentenzen mehr als ihm aufgegeben waren

waren memorirte, — bas bich alle Daus, bas war ein ganger Junge! ein puer optimae fpei! ein diuinum ingenium! — vor allen wenn bie Eltern bem herrn Quinto, Quarto ober Tertio, fein fleißig die Kuche, ben Keller; ober das Schange kallein gesegneten! —

In ben obeten Rlaffen fant es nicht um ein Saar beffer, nur mit dem Unterfchled, bag ber Maabitab bes Ingenii bort nicht aus Bofabelfos Immnen bestand. Der Konrektor mar nicht nur, wie er menigstens felbst verfichette, ein großer Stylifta, fondern auch ein gemaltiger Poeta metricus por bem Berrn. Wer unter feinen Schulern ben Dirgil oder Ovid am fertigften ffandiren, ober dar einen jeglichen Bers bes Plautus, Genefa ober Berentius ohne Unftoß in feine Rufe gerftuckeln fonnte, item wet aus einem vorgeschriebenen Thema bie Wort = und Wafferreichfte Aphthonia. nifche Chrie berauszuhafpeln verftanb, ber galt ben ihm für ein treffliches Gubieft! Die ibr Ruchenlatein carminaliter in irgend ein Golbenmaas au amingen mußten, die franden ben ibm noch bober am Brette! Aber fein Mugapfel mar, mer vollenbs bie Runft fo boch trieb, Berameter von etlichen

### 256 herr Thomas.

und drenfig Sylben ju machen, etwa wie diefer, ben er fur ben bewundernswurdigften herameter in ber Welt hielt:

Tu ergo age, abi, aegram adi anum, atram eme ouem, album edeouum ante agrum, vbi hoc est!

oder wenigstens durch Afrosticha, Chronodisticha, und andre dissiciles nugas sich hervorthat. Sin solcher Junge wat ihm ein Magnus Apollo; und batte irgend ein Anabe ich will nicht fagen einen Versum caucrinum, — denn trop allen Anstrengens hatte der Vir celeberrimus selbst noch niemals einen hervordringen können, — sondern nur ein Palindromon ") auszuhrüten vermogt: so mürde ihn der kleinfügige Pedant ohne Bedenken noch aber den Apoll hingusgesethaben.

Durch

\*) Palindromon ift eine Art von Berfen, Die, wennt fie Wort für Wort rüdwärts gelesen werden, gerade einen entgegengesenten Sinn gefen. Verfus cancrinus ift ein Berd, berfich Suchftab für Buchtab rüdwarts leien icht und dieselbigen Wörter und Sinn wiederzieht.

## Orenzehntes Kapitel. 25.7

. Durch foldte Sande behobelt fliegen bann bie Schuler nach einer feinen Reibe von Jabren bine auf nach Drima. hier orbilifirte ein meifer Deis Ber von einem anderen Schlage. Er nannte feine Schulftunden Vorlesungen, und bie Bub-. den meine Bergen - wenn alles in feiner Ordnung mar; fonft aber auchwohl 3br @fel! wenn ibm ber Ropf nicht recht frand, ober wenn Die Berren bummes Beug machten. Stedenpfetd mar die Philosophia inftrumentalis, mithin mar feine Rlaffe ein bialettischer Bullen-Hall, in welchem die Ralber ju Rampfflieren erzogen und geformet murden. Er bifputirte nom Morgen bis an ben Ment, fprach nur in Soriten und Enthymemen, warf Gud unverfebens eine Induttion in bie Mugen, und fchleuderte Euch dann, ebe Ibr Euch bavon erhoblen tonntet, mit ben hornern eines Dilemma in bie Luft. Seine Anaben richtete er, wie gefagt, treulich jur Rlopffechteren ab, lehrte fle den vierten Terminus herauswittern fo tunfflich er verftectt fenn mogte, lehrte fle vermittelft baarfcarfer Diftinftionen ein Sonnenftanblein in amangig fpalten, und dem Gegner den Maulforb ber Limitation überwerfen, und fie mußten ibm Ar. Thomas. U. Th. R alle

## 258 Ser Thomas.

affe bie logikalischen Verliculos memoriales aus: wendig wissen, 3: E. ben ber triftigen Lehre von ber-Melkalvolleng:

Non omnis, quidain non. Omnis non, quali nullus.

Nonnakus, quidam. Sed nakus non, valet cannis.

Non quidam, nullus. Non quidam non, valet
commis.

oder ben bem fcmutigen Kapitel von Eintheis lung ber Gage abfeiten ber Borm, nach ben Fragen Quae - qualis - quanta propositio? das fcone Berslein:

Quae? Ca vel Hyp. Qualis? Ne vel Aff. V. quanta Par In Sin. 1)

So fab es in biefer Werkfatte des heiligen Geiftes aus, und es laft fich leicht berechnen, was fur Leute baselbft im Gangen gezogen mur-

\*) Das heißt: Quas? categorica ober hypatheticn, Qualis? negatiun ober affirmatiun, Quanta? vniuersalis, particularis; indefinita, ober fingularis. — Wie bedauret Schreiber biefes die schüne Beit, in welcher auch er feisnen Ropf mit ahnlichen Werbleinchen fillen mußte!

## Drenzehntes Kapitel. 25

ben und merben fanuten, fobalb Alles bem bfr fentlichen Unterrichte allein überlaffen blieb. In ben niebrigeren Rlaffen gieng ibre game Umbis tion dabin, funf Botabeln mehr als einer von den Mitschalern aufzusagen; in Gefunda, Camben und Angpoffe an einander au naben; und in Brima) die entschiebenfte Babrbeit beftreiten und bie handgreiflichfte Abfurbitat vertheidigen zu tom nen. Daben lernten fie nun frenlich Lattin febwatzen wie bie Staarmabden, tamft Du aber auf ben vermeifelten Ginfall . bem Gepries Senften unter ihnen irgend ein Kapitel aus bem Livius ober Tacitus vorzulegen: fo baverte es erbarmlich. Weil man aber Latein lernt, nicht um bonus dies fagen, fonbern um in ben Geift ber Romifchen Schriftfteller bringen gu tonnens fo batten die mifleiteten Anaben, außer ber empfangenen falfchen Richtung, ben Schaben. um bie agnie unwiederbringliche Beit ibres Schul-Furfus betrogen au feon.

Ferdinand lernte allerdings etwas mehr, als alle feine Kommilitonen jusammengenommen, benn sein Bater wandte jegliche Biertelfunde die er erubrigen konnte, auf den Unterricht bie-R 2 sen ju darfen, daß Mes an ihm ihr Bollommenheit schien, und daß es keine einzige Bollommenheit giebt die sie nicht an ihm gesunden hatte. Das ware nun allenfalls noch hingeganzen; aber das Schlimme den der Sache war; daß sie ihm das sagte, und so oft und so ernkt sich sagte, bis es der erste Glaubensartikel des armen Jungen wurde. Dieser leidige Aberglaube versührte ihn zu einer Hasenbastigkeit, die er sich in der Folge, als ihm mit den ersten grauen Haaren en dil ch der reise und gesunde Verskund kam, nicht ohne unsägliche Nübe vom Hable schaffte, die aber die dahin den Ingeling und jungen Mann in den Augen solider Leute sast die dam Berächtlichen lächerlich machte.

Die Wahrheit unpartenisch zu fagen, Dottors Junge war den meiten kein solcher Inbegriff aller Böllsommenheiten, und die Natur
hatte sich seinetwegen nicht so ganz erschöpfet,
als Mama sichs einbildete. Bon klein auf gut
gemästet, war er in seinem achtzehnten Jahre
ein ziemlich fämmiger Bengel mit berben Leuten und breiten hüften, etwas unzart von Anochen und Gliebern, und seist von Antlig. Mama
moate

mogte ibn als Kind aber mobl zu lange und zu veft geschnuret baben, baber maren bie Blanten nicht gebührend ausgefüllet, und fielen ju weis berhaft ein. Das ließ nicht bubich in ben Augen berer, Die ibr Ideal maunlicher Schonbeit vom Belveberifchen Apollo-abftrabiret baben. Manche Dennerinn bingegen, :ber ber es etwa nur auf Schultern und Daben :anfam, fand in feiner Figur viel angiebendes. Seine Dhuftognomie befam durd ben farten Ausbruck von Gaffifance etwas Wibriges ; welthes burch eine eingebruckte Dafe nicht eben gemilbert murbe. Ateberbaupt batte die Ratur, ber man Schulb giebt baß fie sumeilen an Spielerepen Behagen finbe., int feis nem Gefichte Die Ramiliennige ber Mublinffe und Blafinffe vereinigt. Unmöglich konnte bas ein fcones Geficht geben. - Denn nun birfe Riant in ein Limmer trat, und dren oder vier fleife. linfifche, aber unerhort fonelle Bucklinge berfabricirte, menn fie fprach als batte fie Bren im Salfe, wenn fie mit ber Sand in der Befentafche frabbelte, wenn fie ben Abonis machte, u. f. m. fo mußte man nothwendig entweber feine leibliche Mutter, oder eine Schone in Bertegenbeit, ober aber eine aufs Golide gebende Da= trone

trone von etlichen und vierzig fenn, um in dem allen Eleganz und Grazie wadrzunehmen. Wahr ifts indessen, das einige fonk vernünstige Leute, welche Grethchens Schwachheit einsaben, aus 'thetischer Politesse ihren Sohn bewunderten, und daß einige Spottvögel beyderlen Geschlechts sich den graufamen Spaß erlaubten, der Nutter über Wonsient Jerdinand, und dem Monsieut Ferdinand über seine Vorzüge die üngemessenken Komplimente zu machen, welches denn frevlich nicht das Mittel war jener die Augen zu öffnen, und diesen zur Selbsterkenntnist zu bringen.

13 3 3 3 7 8

Mit viet größerem Juge hatte die gute Dottorinn sich über die Geistesgaben unseres helben
freuen durfen, wenn alles mit ihm so gegangen
wäre wie sichs gebahrt. Ferdinand war in seis
nen Knabenjahren ein muntrer Kopf, er hatte Gedächtniß, Wis und Verstand; aber seine Muuterkeit mogte in Nuthwillen, oder sein Wis in
Naseweisheit ausarten, eins wie das andre sand
bie Mutter allerliebst. Selbst wenn er sich etwas
erheblichere Eulenspiegelstreiche und Bübereven
erlaubte, so konnte er sicher seyn, daß ihm dergleichen Dinge als Beweise seines klugen Kopfes
ange-

angereconet ... und als Mirfung feiner allerliebften Lebhaftigfeit entschuldiget murben. Obenbrein erhielt er von ber Mutter mobl noch lobfpruche, wenn er nich von irgend einer Schelmerev recht pfiffig losing. Dabm fich aber ber Bater zuweilen etwas ernfthaft, fo empfand Dama bas febr übet. Danbel, bief es, ift ein Rind! Augend bat feine Engend! Berfand fommt nicht vor Cabren! Wenn er alter wirb. fo giebt Ach bas von felba! n. f. m. --Bang fiche bann benfommen, biefen schalen Dint= terfpruchelchen ein wenig gefunde Bernunft ent= gegen ju fegen, ober griff er nur ju feinem Bebuf ju einem Spruchlein aus einem anderen Sache, - wie er ibr benn murflich jum oftern ben bemabrten Erfahrungefas: Jung ge: wohnt, alt gethan, vorzuhalten pflegte: fo befam Dapa feinen ter, und bas berb. habe, bieß es, auch immer mit bem armen Jungen mas ju brummen. Er murbe ibn noch gang und gar verdugen! Ein Rind fer ein Rind, und von einem Rinde fonne man feine Deisheit fodern . . . .

"Aber boch Gehorfam!" fiel bet Dottor ein.

N 5 Schnack!

Schnack! fuhr die Mutter fort, ohne fich aus dem Koncept bringen zu lanen. Der Gesborsam wird schon kommen! Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, und war klug wie ein Kind, und hatte kindische Anschläge. Wenn Nandel ein Mann wird, dann wird et schon ablegen was kindisch ift, — nicht wahr, Randel? — In das ein Wunder, wenn der arme Junge die ganze geschlagene Woche hins durch mit der Grammattie getriebuliret wird, daß er Sonntags . . .

"Teufelepen vornimmt?" rief ber Dottor.

Ich weiß auch fürwahr nicht was Du immer willst! Sind benn das just, Gott sen ben uns! Leufeleven, wenn nu so 'n Kind auch eins mal was thut was just nicht recht ist? Und fürwahr, ich schämte mich doch, wenn ich wie Du wäre, einem unschuldigen Wichte Teuses Leven — Gott vergeb' mir alles was Sünde ist! — schuld zu geben! Das ist keine Kunst, ein Kind mit dem ewigen Gebtumme zum Buckmäuser zu machen! Warst denn Du in Deiner Kindheit so weise.? —

### Drepzehntes Kapitel.

Dann wurden alle bie Gemeinplate und Sprinche noch einmal übergebrofchen, bis der Dotton, der, wie man fiehet, nicht so gang herr in seinem hause war, des Gewäsches mude wurde, zum Tempel hinaus gieng, gemeiniglich aber Randeln mit fich auf seine Studirflube nahm, und ihm eine doppelte Lettion zum Lernen aufgab.

and the second

Diefe Doppelten Dofes bemurtten weiter nichts. als daß der Ruabe ben Unterricht für Buchtigung, und bas Lernen fur Strafe aufab, wofür er fich, lobald er die Rufe wieder los bekam, durch ein neues Schelmenftucken entschädigte. Much pflegte Dama ibm faft immer nach einer folden Donitenglektion ein paar Drever Schmerzgeld jum Bennafchen ju fcbenken, und'ihm mohl gar ju fagen; er moate ben Alten brummen laffen, fo lange er molle: Dadurch gewohnte fich der Angbe, in feinem Bater einen fibrrigen murrifden Mann qu feben, und verlohr nach und nach die Anbange lichfeit nicht nur, fondern auch die innere Bochachtung für ibn; benn mas bie außere anbetrifft, Die mußte fich der Doftor, ber feinen Gpaf in bergleichen Dingen verftand, icon ju erhalten, Und gewiß, dies mar noch eine Gluckfeligkeit

267

Schnack! fubr bie Mutter fort, obne 46 aus bem Koncept bringen ju lanen. Der Geborfam wird fcon kommen! Als ich ein Rind mar, ba rebete ich wie ein Rind, und mar eine mie ein Rind, und batte findische Anschlage. Menn Mandel ein Mann wird, dann wird et schon ablegen was kindisch ift, - nicht mabr, Mandel? - If bas ein Wunder, wenn ber arme Junge bie gange gefchlagene Boche binburch mit ber Grammattie getriebuliret wird, bağ er Countags . .

#### "Teufeleven vornimmt?" rief ber Dottor.

Ich weiß auch furmahr nicht was Du immer willft! Sind benn das juft, Gott fen ben uns! Teufeleyen, wenn nu fo 'n Kind auch einmal was thut was juft nicht recht iff? 11nb furmabr, ich schamte mich boch, wenn ich wie Du mare, einem unschuldigen Wichte Ceufeleven - Gott vergeb' mir alles was Ganbe ift! - fculd ju geben! Das ift feine Runft, ein Rind mit dem emigen Gebtumme jum End maufer ju machen! Darft benn Du in Deiner Rindbeit fo meife.? -

### Drepzehntes Kapitel. 267

Dann wurden alle bie Gemeinplate und Spehiche noch einmal übergedroschen, bis ber Dottov, ber, wie man fiebet, nicht so gang herr in seinem hause war, bes Gewäsches mude murde, gum Tempel hinaus gieng, gemeiniglich aber Randeln mit sich auf seine Studirkube nahm, und ihm eine doppelte Lettion zum Lernen aufgab.

at the state of

Diefe Doppelten Dofes bemurtten weiter nichts. als daß der Ausbe ben Unterricht für Buchtigung. und bas Lernen fur Strafe anfab, mofur er fich. fobalb er bie Rufe wieder los befam, durch ein neues Schelmenfluctden entichadigte. Auch pfleate Mama ibm faft immer nach einer folden Donitenglektion ein paar Drever Schmerigeld jum Dernafchen ju fchenken, und ihm mohl gar ju fagen; er mogte ben Alten brummen laffen, fo lange er wolle: Dadurch gewohnte fich der Knabe, in feinem Bater einen forrigen murrifden Mann qu feben, und verlohr nach und nach die Anbanglichfeit nicht nur, fondern auch die innere bochachtung fur ibn; benn mas bie außere anbetrifft, Die wußte fich ber Doftor, ber feinen Goaf in bergleichen Dingen verstand, scon ju erhalten Und gewiß, bies mar noch eine Gluckfeligkeit

fhe ben Jungen; vermutblich marbe et fonft-jum allerunnuneften Buben gebieben fenn, wenn bie Bügel in ber vaterlichen Sand vollig fo erschlaffet waren, als in der matterlichen; behn Grethchen foien fich ein Gokem gemacht-ju Baben, daß Rind an perderben. Daß fie bie Rigel ubllig in ben Mind flattern ließ, war noch nicht bas Merafic Deit schlimmer maren die unbesonnenen Lobforuche, die fie, fo das Rerdinand es boren Connte, obalcich fie fich fellte als follte er es nicht boren , feinem fcblauen Ropfe ju ertheiten pflegte, und felbft dann ertheilte, wenn fie nicht umbin Fonnte ibn mit einer - fanften Obrfeige in bebenfretteln. - 2mar, fo viel in unferer Aunde gefommen ift, bat man nicht mehr als ein einsiges Benfviel, bas es mifchen Dutter und Cobne ju Thatlichfeiten gefommen mate, ungeachtet Rran Doftoring Gretheben fonft ben ibren übrigen Rindern, in fpecie ben ibren Eoch teen, bas Argumentum fernlinum fein fleifig, nur leider in neun Rallen unter gebnen unlogis falifch genug, angumenden gewohnt mar. Diefes einzige Benfpiel aber verdient bafur auch, daß es in einem eignen Kapitel auf die Nachwelt fomme.

The state of the s

### Vierzehntes Kapitel.

#### memorinen minumental

#### a Bierzehntes Rapitel.

Won Efeln und Ohrfeigen.

Um bas Ding grundlich ju erzählen, muffen wir bep ber Glage ber Frau Burgermeifterinn anfangen.

Die Gemalinn bes birigirenben Confuls mar eine Dame von vieler Lebensart. Diefe liebenss murbige Seite wirb unter andern in folgender Rleinigkeit fichtbar: Der himmel mag miffen burch welchen Bufall ihre Stirn, die in ihrer Jugend faft' bas fconfte Eheil ihres Befichtes mar, amifchen ben brenfigen und vierzigen urploblich ibre Grenzen obermarts fo febr ermeiterte, bag fie einem gleichschenklichten Triangel glich, bem bie Augenbraunen jur Bafis bienten, und beffen Scheitel den Begirt ber Sutura lamdoides berührte. Deutsch ju reben: fie befam eine Glage, die fich von der Stirn bis an das hinterhaupt erftrectte. In unferen Zeiten weiß man die Dobe zu zwingen, daß fie folche bem Auge fo midrige Bermuftungen ber Schonbeit

verschlevern muß. Man kammet die Haare über die Stien, ober man läßt sich, so lange der Schaden noch nicht gar zu groß ist, bis auf die Nase fristen, so ist die voreilige Abgelebtheit bedeckt. Damals waren aber die schonen Kunste noch nicht to boch gestiegen als heuer, mithin nahm die Frau Bürgermeisterinn ihre Zusucht zu einer Haartour, — nicht aus Sitelheit etwa, sondern weil es der guten Lebensart entgegen ist, seinen Bekannten mit einer widerlichen Glaße unter die Nase zu läusen. Die Zour paste so gut, das man sie manch liebes Jahr hindurch für eignes Haar bielt.

Ferner unterhielt der herr Butgermeifter jum Behuf seiner Ebehalfte eine melkende Eselinn; denn damals glaubte man noch mehr an die Warksamkeit der Setmilch als in unserem gottslofen Zeitalter, wo viele arge Menschen den Scepticismus sogar bis auf die Aerzte selbst aussdehnen. Die Frau Burgermeisterinn gehörte nicht ju biefer heillosen Rotte; Ihro Gestrengen glaubsten an die Aerzte, tranken die Milch ihrer Eselinn, und darbten sich jegliches mal etliche Tropfen vom Munde ab, womit Dieselben das Antligund

### Bierzehntes Kapitel.

٠,

und bie Sanbe mufchen, weil Efelinnenmild it dem Ruf febet eine jarte Saut'au geben.

Diefe Efelinn mar ein fanftmuthiges, bergensautes Dieb, und biente in muffigen Stunben bem Gobnlein des Konfuls, einem brengebn= jabrigen Angben, ber nun eben fein vollends fo gutes Thier mar, jur Gefpielinn. Gie trug ibren iungen Kameraben ben Barten, auch gelegentlich mobil die Gassen auf und ab, ließ fich von ibm ben ben Obren gerren, und bezeugte ibm fo viel Buthatigkeit als wenn er ihr leib= liches Kullen ware. Go manchen Schabernack er ber guten Beftie auch anthat, fo bat man boch tein Bepfpiel, daß fie nur ein einziges mal nach ibm geschlagen batte; vielmehr mar fie oft fo eigenfinnig, daß fie fich folechterbings nicht melten laffen wollte, wenn ber fleine Chriftel nicht zugegen mar.

Doftor Thomas mar bes fleinen Chriffians Bevatter, und ber Burgermeifter batte ben Hefnen Ferdinand jur Caufe gehalten. In manchen Gegenben Deutschlands fagt bas weiter nichts; in anderen aber geben Gevatterichaften, wenn fie auch nicht gegenseitig find, ein veffes und ge-

wiffer=

#### 272 Herr Thomas. T

wissermaßen für ehrwürdig gehaltms Band zwissehen Familien die einander sonk nichts angeben; zu dieser lenten Sitte bekannte sich auch Ferdinands Baterstadt; Doktors und Bürgermeisters waren Ein Herz und Sine Seele wenn schon von Seiten der Damen bisweilen ein wenig Neid mitunter lief; und die bepden jungen Herren vor allen waren in ihren Feyerstunden unzertrennliche Spießgesellen, um so mehr, da sie einander an Jahren und an Leichtsertigkeit gleich waren.

· Un einem Dfingftonntage, ale bie gran Burgermeifterinn Bormittage aus ber Rirche fam, nahm fie ftracts ibre fcone Saartour ab; fubr mit bem Kopfe in eine Nachtfornette; band eine Schneppe mit einer feinen Brabander Gripe vor; und - batte Ropfichmergen als fich ein Befuch melben ließ. Urfach beffen: Die fcone Lour follie fuperb friffret merben, weit Ibre Geftrengen am morgenden Pfingfimontage ben einer glans senden Fete, mogu gerauchertes Fleifch aus bamburg und Schlactmurffe aus Braunfcmeig verfchrieben maren, und wogu Diefelben fich eine funkelnagelneue Adrienne batten machen laffen, Die gange Stadt ju verdunkeln gedachten. Mber. aberl ebet! Die Bürgermeisterinn beukte; das Efekin tenkts! — Unglückliche Frau! hättest Du Dir katt, der neuen rofa grosdetournen Adriumentaus etlichen gutgefärdten Ziegendärten eine neue haarstour machen lassen, wie viel Berdruß habs die die das erspacet! Du hattest ja noch Aleiden genug in Deinen Schränken auf den Nothfall! Belycher bose Damon gab Dir ein, mit einer eingis gen Haartour Dich zu behelsen?

An eben biesem Pfingiffonntage fpielten Christian Burgermeifter und Ferdinand Doktor gar einmathiglich nut einander in dem Garten bes Kanfulate. Mettlauf, Erklettern der hochsten Beime, Springen nach dem Maale, und andre beftige Leibesübungen, ermideten die Arme und Beine der jungen herren etwas geschwinder als gewöhnlich, weil es fehr beiffes Metter war; aber diefe Perioden der korperlichen Ohnmacht pflegten, die Thatigkeit ihres Geiffes zu erhöhen, und gemeiniglich brüteten sie in solchen Mischen raumen die leichtfertigsten ihrer Schelmenfinctschen aus.

: Die gute ehrliche Eselinn, das dritte Blatt an diesem Arisolium, grafete indessen friedlich Fr. Thomas. II. Th.

## 274 Serr Thomas.

anf finem iconen Bleichplase, ber an ben Garn ten fliet, und feine verächtliche Vertinens bes Ronfutate Cfo pflegte ber birigirenbe herr Bura geemeifter fein Saus zu benamfen,) ausmachte. Rerdinand batte fich nebft feinem Spiebgefellen nicht weit bavon im Schatten einer Becte gelas gent: feine Augen befteten fich jufallig auf bas fenmme Ebier, und ber alte Drache flufterte ibm au, es muffe verteufelt ichnurrig aussehen, wenn Die Efelinn einen Bart batte wie ein Boct. -Gein freuer Achates, bem et flugs ben Ginfall mittheilte, fand ibn jum Entjuden! unb abrigens, wenn biefe benden Benies nur erft eine Ibee ermifcht hatten, fo maren fie um bie Ansführung Hiemals verlegen. Sie schlichen in bie Gefindeftube, maufeten eine erfoberliche Quantitat Flachs vom erften beften Spinnrocen, gaben ibm mit Ramm und Scheere die geborige Rorm, ein benachbarter Schuhmacher mußte mit einem Klumpen Dech herquerucken, und bas Untermaul bet Efelinn pruntte mit einem Barte tros einem Rabbiner.

Facile eft, inuentis aliquid addere! Chriftel mennte, ein papierner Sanswurffragen muffe fich

ju dem Barte vortrefflich ausnehmen, und forang icon fort, fich von ber Mama emige Bogen geben zu laffen: aber Sieur Ferdinand, den die Efelinn nicht fur voll aufab, vermogte fie nicht in ber Obediens zu erhalten; wielmehr neigte fie ibr Saupt jum Grafen, und feste ben gravitatifchen Bart baburch in Gefahr verfumfenet ju merben. Alfo mußte Christel umfehren, und Ferdinand wurde betafcbiret. Run hatte aber in allem Uns glude bie Frau Burgermeifferinn fein Manier zur hand, vermuthlich weil fie fich mit der Seber nicht abgab, (benn in ibrer Kindbeit mar es noch nicht fo allgemein Sitte, daß bie Dabden febreiben lernten,) und der Konful mar nicht au Saufe. Chriftel batte in dem Salle gleich Rath gewußt; er batte der Mutter einen Grofchen aus der Tafche gefchmant, und für Geld mar ja Das vier bie Rulle ben ben Eramern. Berbinanbs Sache mar bas aber nicht, und ohnedem nabm er, der an feine abichlägigen Antworten gewöhe net mar, es icon abel, daß bie Bran Gepatterinn ibm ein baar bungrige: Bogen Bavier: ab-· fcblug ;, denn daß fie nicht eben fo mohl Papier baben follte als feine Mutter, ja , bag fe mobl gar nicht einmal:febreiben fonne bas ließ er fic nicht

# 276 - Herr Thomas.

nicht traumen, benn feine Muttet konnte ia fcbretben. Er verließ fie bemnach mit einem fleinen Groll im Bergen, und lief was er fonnte int Dofforinn, die ihm ftracks bus Papier aab, vermuthlich in ber Meynung bag es zu einem Erereitienbuche bienen follte. Der Kragen murbe fa-Briciret, und bie Gaugamine ber Rrau Burgermeifterinn fab albern genug in bem Dune ans. Mandet, bem ber Spaß noch ben weiten nicht vollftandig ichien, batte bie fcbone Saartour vor bem Zimmer ber Burgermeiferinn auf einem Saubenflocke wahrgenommen, obne fich einen Bei gieff von ihrer eigentlichen Beftimmung machen m konnen, weil er fo wenig geboret batte, bal bie Coonen mitunter falfches Saar tragen, als baß er faifche Bufen, gabne n. f. w. giebt. Bie ber That lebten viele bundert Ermachfene bors m. bee Stabt, die von biefen und vielen anbes ren Kunftficen, womit Die buffallige Schonbeit in Bau und Befferung erhalten, und mas bie Matur verfagt, ober mas die Beit geraubet bat, erfenet wird, gang feine Idee batten. - "Be? Chriffel, mas ift bas fur ne narrifche Verufe. Die ba oben uf 'm Borfagte fand?" - "Stf Dit kann iche wohl fagen, bes ift ber Dama 12in ibre

ibre Perake. Aber ber, das Du das keinem wiederfagst! das soff keimand wissen, daß Mama sine Perake trägt."— Der Mama ibre . . . ." Begonnte Ferdinand voll Erfaunens zu rufep, brach aber kurz ab, weil ihm in dem Augenstitte ein köftlicher Gedanke kam: "Gotts Austut, die muffen wir Liefen aufsegen!

Christel straubte sich ein wenig dagegen, aus Burcht vor einem naffen Jahre abseiten ber Frau Bargermeisterinn. — "Sie wird Dich doch nicht fressen?" rief Ooktora Junge, der besser daran gewöhnet war, daß ihm jede Leichtsertigkeit für genossen hingieng; und wie ein Blig kog er fort, und hohlte die schone Haartour. Sein Kompan, dem nicht viel gutes abnete, wollte zwar immer noch nicht dran, aber Ferdinand sprach ihm Nuth ein. "Sen kein Narr! rief er. Was ist denn an der alten Agel gelegen? Deine Mutter wird sich schäft lachen! — Sieh, Hanns . . . , wenn Du noch viel schnacks, so hahl ich meiner Mutter ihre beste Fontange, und stülpe sie oben brüber!" —

## 278 Herr Thomas.

Mit ben Borten fprang er davon, und eine, gwey, drey war er wieber ba mit einer Coeffüre a la Mont: en: Ciel, so schon'fie noch nie in ber Stadt geschen war.

Auf alle Balle batte Chriftel nun, wenn bas Ding Schief laufen follte, einen Socium malerum; und bas ift feine Rleinigfeit. ibm Bert, feinen St .. f bran m mogen; man probirte der frommen Liefe bie haartour auf, und vermuthlich mare biefer folge, nach bamaliger Mode feil in Die Bobe frifirte Saupt= fcmud obne fonberliche Bermuftung bavon gekommen, wenn nur Liefens verzweifelte Obren binein gewollt batten! Der Efelinn die Obren tu amoutiren, bas fonnten die Buben boch nicht abers Berg bringen: alfo murben lieber zwentuchtige Loder in Die Lour geschnitten, und bie überlaftigen Sormerfrenge binburd geffectet. Ein paar Ungen Schubpech waren binreichend gur Beveftigung ber Mafchine, und das Kopfzeug hielt fich vermittelft einiger Saarnadeln recht gut auf bem Gipfel.

Unter allen vierbeinigten Liefen mußt Du nie eine fo abentheuerliche Figur gefehen haben, lie-

ber Lefer! Auch freueten bie jungen herren fich unmaffig uber ibr Deifterftuct, bas muß mabr fenn, und fparten feine Dube, Liefens Soilette recht ankanbig ju vollenden. Gie machten ibr icone vapierne Manschetten jum alle vier Ertremitaten, und vermandelten ibre Strumpfbander in Schleifen, den Schwang des Thieres, bamit su idmuden.

.. Dem Chriftel felbft fam bas Ding nunmehr fo fcbngtifc por, bag er auf bem Gprunge fanb Mama berunter ju rufen, bamit fie ibn Cbeil pon der Autzweil befommen mogte: aber Rerbinand wollte lieber bem gangen Bublifum bie Freude gonnen. Burgermeifters Junge mar leicht beredet fic auf die Efelinn zu fesen, und burch Die Stadt zu reiten. Ferdinand öffnete Die Pforte gur hinterftraße, pfiff auf einer Pfennigfiote Iufig voran, Chriftel judelte auf bem langabre binterbrein, und in wenig Dinuten fammelte fich ein gabllofer Schwarm von jauchgenben Bubcher und Dadden um unfern Abentheuerer, und begleitete fie mit muftem Jubelgeschren durch die Strafen. Es mar ein Berm vom Benter! alles mar ausgelaffen! nur Liefe, bas vernünftige Thier im

am gangen Saufen ifdritt in tiefer Stife foet, fchuttelte jumvilen beit Ropf, und fcbien fich feis nes Dupes und feiner Begleitung berglich pt fcamentate Jung und Alt lief an Sharen und Fenfer Fund freuete fich fast fo Lindisch als bie Gaffenbubehen felbit über bie foeffirte Efeluin. Misch die From Doktorinn fectte ihr Raschen gunt Senfter hinaus, lachte erft, fo gut wie andre Beute, über bas feltfame Ungethum, murbe aber aufmertfalt als ber Saufe naber racte und fie bie Schonen feuerfarbnen Bander, die blaue Bans felufche, nebfe bei filbernen Blumen auf ber bochgethürmten Giura ber birgermeifterlichen Efe linn beutlich in ufterfebelben begonnte. Das Det weiflagete the nichts gutes, und wie' fie boffende ihren Berri Gobn gewahrete, ben fie bieber por dem jubelnden Bienenschwarme nicht feben tonnte, fo entfant es ihr vollends. rief ihn aus voller Reble', aber wenn fie fich bie Bunge gerindeltaet batte;" fo murbe Danbelchen dennoch nichts gehoret haben, weil es feine Mimmere Tauben giebt, als die, fo nicht horen wollen. Gravitätisch schritt er vor bem Efet einber, und flotete-feinen Darich aus Leibes-Praften; und ale einer von ben Galfenbuben ihm 1 L : 1 150 faate

faute bag feine Mutter ibn rufe, aab er ibm, mit Reverent zu melben, biefelbe Antwort, welche Mitter Gon von Berlichingen aus bem Burgfeufter bem Sauptmanne an ben Ropf marf, und ma fürbas.

Wenig fehlte, fo mare Mama bem Gobnlein nachgelaufen. Befinnen ift aber, bem platt beutschen Spruchworte jufalge, bas beste an einem Menfchen, alfo befann fie fich eines beffes ren, und machte fein Auffebens. Dafur manfte . fie nach einem Rammerlein, worinn fie ihren Dun und bie Feierkleider ber gamilie aufubemabren pflegte; gitternd offnete fie eine große Rartonschachtel, und ließ bende Sande finfen, ba fie ibre forbetliche Abnung erfullet, und bas Deft fo leer fand, als ware nie etwas barinn gewefen!

Es war aber auch mabrich keine Rleinigkeit? Morgen follte fie auf Burgermeifters großem Schmaufe fenn, ber Jahr aus, Jahr ein am beiligen Pfingftmontage gegeben murbe, fo gewiß der Mfingfimontag fam! Alle Welt - bas beift: alle Schmaus : und Gocietatsfähigen Damen in ber Stubb, - ruftete fich immer: for biele, G districte and

#### 282 Serr Thomas.

niele Bochen vorber m bem bebren Bace, und fuchte einander an Bub und Brunt am übertref: fen., - die Erbfünde ber Rleinfadterinnen! .) Dame Thomas batte ebenfalls wohl gern eine neue Abrienne gehabt: aber fie wufte m ant. mas die Kinangen ibres Gemals erlaubten und nicht erlaubten; mdem batte es boch nicht fo prachtig ausfallen tonnen, bag bie Frau Bur- . germeifterinn und Die Rrau Biceoberkadtbaupt= manninn verdunfelt maren. Ben fobemandten Umfanben ichrantte fie mit drifflicher Refigna: tion ihre Bunfche ein, und begnugte fic an einem funkelneuen Konfonse; ber aber auch fo fcon, fo elegant, fo gang im allerneueffen Gefcmacte, bag gewiß feinesgleichen noch nicht in Der Stadt mar; bent ber Dottor batte bie Schwachbeit begangen, ibn birefte von Leibzig au verschreiben. Diese schone, biefe munberschone Sanbe mar es, welche Sieur Randel fo fcandlich profaniret batte.

Die Frau Doktorinn, fagten wir, ließ benbe Banbe am Leibe niederfinken, und es geborte ein

<sup>\*):</sup> Und die Erbfinde aller Menfchen ohne inmeren Werth.

fo folides Nervenfoftem dazu als bas ibrige, im nicht totaliter in Obnmacht zu fallen. Dan firbe wegen geringerer Beranlaffungen am Schlage! --Alle ibre Soffnung fich vor der gangen Berfammis lung auszuzeichnen - mas fag ich, auszuzeiche nen? - fich uber alle Damen zu erheben, boch emporaufcmeben aber fie auf ben blendenden Alugeln einer Mont : en : Ciel : son allen Sche nen beneibet, von allen Dannern bewundert. bon ber einen gefrat, mober ? pon ber andern. wie theuer? von ber folgen Rrau Diceoberftadt-Bauptmanninn fogar um ein Mufter gebeten zu werden, in jedem Blicke einen Lobfpruch ihres feinen Geschmackes zu lefen, et cetera, alle biefe fo veftgegrundete, vor wenig Minuten noch fo gang-ungweifelhafte Soffnung mar nun auf Ginmal gerftohret, vernichtet, vermebet! Go mas ift bart! und wir fchworen nicht bafur, wenn Berbinand in diefem Augenblicke ihr vor bas Ges ficht gekommen mare, baß fie ibn nicht, fo lies er ibr mar, jum menigften - einen Schlinuel gescholten batte.

Im Konfulate fab es inmittelft ganz anders aus. Die bren Freunde zogen ungefähr in demfelbi-

#### .: Herr Thomas. " 284

felbigen Doment jur hinterpforte bes Gartens binaus ale die Krau Burgermeifterinn aus ihrem Zimmer in bie Mntischamber febritt . um ibre Bour, die dafeibit friffret mar, vor profanen Mugen in fichere Gemabriam ju bringen. fab den Saubenflock fabl und barbaupt, bachte aber nicht fo ftracke Arges in ihrem Serien, fonbern glaubte, vielmehr, ihre fogenannte Rams meriunafer few ihr pflichtmabig, zuppraekommen. Als aber diefe auf die Citation der Klingel fich por ihrer Dame fiftirte, und eligem negarive Fonteffirte, ba mar allerdings bas Entfesen arof, und bie Muthmagungen mannichfaltiga boch koncentrirten diefe letteren fich bald in den einzigen möglichen Dunkt: Deifter Chriftel ober - Gott fegne elles mas une liefet! - bet leis dige Teufel mußte die ABel gehohlet baben. Gleich einer Ratete flog Dama nach bem Gare ten, mo ihres Wiffens die benden Anaben ibr Befen trieben: - viel ju fpat! Die Bogel waren langft ausgeflogen, und aus ben entfern= ten Strafen ichallte faum noch bas jauchgenbe Gebrull der Efelsefforte bis ju ihren Ohren. --"Jefu! mas der Bube nur angefangen bat!" vief fie, obne ben gangen Umfang, ibres Unglucks . .

## Vierzehntes Raffitel. 283

zu abnen , indem fle aus bet Bforte tucte, mo - nichte ju erfeben mar. Gir lief wieber ins Saus: "Anne! Riete! Gretbe! lauft! rennt? febt boch wo der junge Betr mit dem Efel ift!" - Wahrend aber Grethel, Amie und bie fcwerfallige Fiete infanimengetrommelt wurden und fich en Bewegling festen, tam bet junge Beer Bereits um Doftors Gete bie Straft baber gewien. Die Frau Burgermeifterinn faß bas Spettafel; ibr Auge, welches trefflich in bie Rerne toug, unterschied fogleich bas hochemportagende Surrogat ihres Saares auf dem Saupte ber Efelinn; alle ihre Befinnungefraft nabiti Reifans, fle vergaß Gefchlecht und Durbe uff fog wie eine Manade in ben bichten Doufen bes Gaffenbuben, rif ben edlen Ritter vom Efrierer und fcbleppte ibn ben ben Saaren ins Saus, me fio den Kriminalproces mit der Exefution bes armen Gunbers begonnte.

Meister Berbinand; den fle in ihrer blinden Buth und miter bem Troffe der Jungen um ihn her nicht mahrgenommen hatte, trauete bem Frieden nicht, umb fand nicht für gut seine Reise abumarten. Dit vieler Gegenwart bes Geifter bemach:

#### her Thomas. 286

bemächtigte er fich ber Sontange a la Mont = en-Ciel, folich burch bas Gebrange nach feiner Dobnung . und ließ feine benden Rollegen meislich im Stiche. Da er nicht geglaubt batte, bag Chriftels Mutter ben Schabernach, momit er eigentlich nur das verfagte Vavier anit machen wollen, fo... entfestich griesgramifch aufnehmen wurde: fo ichien es ibm nicht gam gumbglich, bag er ben feiner eignen Mentter ebenfalls nicht viel Dant verdienen mogte; daber befchloß er, Die Saube wieder gang in der Stille in Die Danvenschachtel ju legen, und bann auf alle Ralle frifch vom Maule weg ju leugnen, bag er fie mer mit Einem Singer berühret habe. In biefem Borfase fcblich er die Ereppe binauf; -aber gerader indem er bie Garberobbenthur offnen mallte , trat feine Mutter beraus. Ans Leugnen war min nicht gu benten, ba er bas Korpus Delifti auf der Sand trug; aber Dandel mar nicht leicht verlegen. Er fattelte ftracks um. . fprang ber Matter jubilirend entnenen : "Das war Dir 'ne Luft! Bi, bi, bi! Da baft Deine Sappe wieder, herzmutter!" .. Die Galle hatte fich ben ber taubenertigen

Rargarethe fcon wieder gelegt. Ber:fo wie

fe von Ingend auf mit bem Glace aber beit Buß gespannet war, der verschmerzt eine getauschte hoffnung leichter als die Schooffinder Fortunelis.

"Sag mir nur, Du unartiges Kind, mas, baft Du angefangen? hatteft Du nicht verdient, ball ich Dich tuchtig ausscholte?"

mutter! — Da, nimm Dein' Kapp! — Sleff, ift nie bran verrungenirt; hab 's in Acht geg nommen, kud!"

Nuinirk war nun die Sontange wohl eben nicht, aber profituiret war sie doch hählich, — war dach so gang um alle Ehre und Aenominest gebracht, daß das Uebel nicht viel größer geed wesen senn wurde, wenn sie auch völlig unbrauchs bar geworden wäre! Denn die Möglichkeit, eine Haube auf den Kopf zu seinen, welche öffentlich auf einem Estehanpte durch die gange Stadt promeniret war! — Nein, das läht sich keiner Brau, die auf Ehre und Nepntation hält, zus wuthen! Ja, wäre die Haube nicht die Einzige ihrer Art in der Stadt gewesen: dann hätte sicht noch wohl ohne Standal thun lassen; so aber —

Miler

blanete Chriffian batte unter ber Tottur, ober bielmobt gur Dilberung und Abfürjung berfet ben befannt, bag Rerbinand ibn ju all dem Umfnge perfubret babe. Die Legatinn mar an bie Altefte Cochter gerathen, und ichuttete einen Stimail von Grobbeiten über fie ber, movon Dicfo nichts begriff, weil fie im Garten gewesen war, und von der gangen Gefchichte nichts wulte. Die aber die Dottorinn fich nur auf ber Erenne Bliden lief, Kand bie lange, bagere, flappers beinigte Bofe alfobald von der alteffen Demois felle ab, und fcbrie die Mutter an: "Bier, gran Riffuffen, Die Damfell Julchen ba bebret !) fo als wenn fie einen nicht verfteben thate: aberft meine geftrenge Frau latt Frau Riffuffen ibr Rumpelment machen, und lagt fich Sactsfactfcoon ausbitten baß Sor Dufchob unfern jungen herrn ju allerband Gottlofigfeit verführen Gie bat ju Saufe icon 'n Erempel gestatemiret mie 'ne rechtliche Mutter tons muß," u. f. w.

Das Kompliment war nicht graziss eingekleis bet; der Monsieur in Gegensas des jungen herrn.

.) Steut fic.

und bie rechtliche Mutter fribbelten ber grau Doftorinn in der Dafe: "Gruft Guere Rrau nur icon wieder, mein' Sochter, und es thate mir leid, daß ibr eine alte haartour fo am Bergen lage; ich bielte es nicht ber Dube werth, um eines abgedanften Kopfzeuges willen fo viel Mefens an machen. Hebrigens tonnte Euere Rrau es mit ihrem Jungen balten wie fie wollte, obne fich um meine Rinder ju befummern." Damit mandte fie ibr Antlis, und wollte fich in ibe Bimmet begeben, aber bie burre Legatinn fuhr ibr in ben Deg: "Geht boch! Gruft Guere Krau! Doch hat mich fein Menfche bas geboten! Noch bat mir keimand geihrzet!" - und fo folgte ein Schwall von Impettinenzen, theifs als eigene Mothdurft, theils mandatario nomine ber Frau Burgermeifterinn ausgeschüttet, ber fich mit ber Rlauful endigte: wenn bie geffrenge Rrau Burgermeifterinn feine edeltante Gadsfade fcon Friegen thate, fo habe fie boch und theuer gefchworen, ihr Lebstage frinen gebenedeirten Ruff mehr über ihre Schwelle ju fepen. - "Gut. forach die Doftorinn, und gitterte gum erftenmal in ibrem Leben por Born: Gut! fo lauft fe feine Gefahr fic bie Dafe wifden meiner Thur

ju Memmen, und sparct ihrem falschen Saar eine Frifur. Und nu vactt Euch den Augenblick, Ihr unverschamtes Chier, oder ich lag: Euch andre Wege weisen!"

Die Doktorinn lief die Tecppe hinauf, und die Zofe, statt zu geben, erhob ihre Stimme noch lauter als vorher: aber Damsell Julchen, ein seines achtzehnjähriges Mädchen, bannte den Keufel mit wenig Worten: "Sie vergist, Jungser, wo Sie ist und mit wem Sie spricht. Muß ich meinen Vater rufen, so ist Ihr das Hundesloch gewiß! Las Sie sich das gesagt senn, mein Kind!" — Diese wenigen Worte waren ein würksames niederschlagendes Pulver; denn Du sollst wissen, lieber Leser, daß der Doktor gezade erker Prator, und längst dasar bekannt war daß er mit Handhabung der Justiz nicht sackelte, und die Person nicht ausg.

Die Doktorinn lief, wie gesagt, die Treppe binauf. Auf dem Borplase ftand Meister Fewbinand und lauschte mit benden Ohren; die Antworten seiner Mutter hatten ibm bennahe so viel Muth gemacht, daß er hinunter gegangen wars am dem Madchen ins Angesicht Hohn zu sprechen.

**S**don

#### Vierzehntes Kapitel.

293

:Shon folich er fich ber Treppe etwas naber, in ben Angenblicke aber flog Mama mit funkelnben Mugenound. blunen Lippen beranf, erblichte ibn, und hobite in ber bise m ber entfeslichften Maulichelle aus ; bie jemale von einer Damenband gegeben fenn mag.

1989-110 (12-) in might be the might be 15 Den bat Benfriete: bag ficht ben einigen

Leuten der Borte leat, wenn' fie ibre Sabafenfeife wider bie Wand Achtenbern bag bie Krammein umber foringen and aber wenn fie Gvieget und Renfter jerichmeißen. - sber weim Ge ibre Rachts mine mit Riffen treten ic. Ben ben Doftorinn war kein fo großer. Michwand erfoberlich : ichon das beftige Aushohlen bewürkte eine Alterntion in ibrem Korver, welche bennabe binreichend mar ibr bas Gleichaewicht wieber ju geben, .... Gemiffermaßen, mar bas ein Bluck für Rerbinanben: benn, mare bie mitterliche manb mit eben bem Daabe von Rraft niebergefahren wamit fe etboben murbe: fo unafte es munderlich nigegangen fenn, wenn er an feiner linfen Seite einen einzigen veffen Bahn im Dunde bebatten batte. Rest aber behieft er fie alle, miemoblibiefe erfie Ohrfeige bie er in feinem Leben von ber Matter . : :

empfing.

empfing, noch immer fart genug war, das eine Fliege, die gerade auf feiner Wange gesessen batte, schwerlich mit dem Leben davongekommen senn wurde. "Sieh, Du martiges Aind, rief fie: all den Nerger hab' ich Dir zu verdanken!"

Der erschrockne Anabe schwiegte sich an sie: "Nee, Mutter, ich mennte ja nicht, das Du Dich argern wurdest!" — Da war denn die Mutter vollends entwassnet, und katt die Rührung, worinn sie ihn sah, ben ihrem drenzehnjährigen Sohne zu benuben, ließ sie es ber der
albernen Frage bewenden: "Wills Du es auch
Dein Lage nicht mehr thun?" — "Mein Lage
nicht!" sprach ber Junge. —

Run kam Julchen bazu, welcher die ganze Geschichte und die Insveln der Legatinn a lattere Ihrer Gestrengen noch sehr rathselhaft war. Mama erzählte ihr alles, und sente am Ende bath leise hinzu: "Man muß es sich nur nicht, merken lassen, aber beh alle dem ist es ein verzweiselter Einsall! Das ist ein Wokations, der Innge! in dem steckt was!" — Randel hatte sehr gute Ohren, und verlohr von dieser rases

hem

den Lobrede teine Splbe, obgleich er am ander rem Ende des Zimmers fehr beschäftigt schien.

Julchen fiellte übrigens eine Ofularinfpeftion mit der haube an, und ihr Wisum repertum gab so viel an die hand, daß die Beschädigungen nicht lethal seven, und daß durch Wertauschung der Feuersarbnen Bander mit rosensprienen, und vermittelft einiger leichten Beränderungen die schone Vontange völlig untenntlich zu machen stehe; sie erbot sich auch, dieses alles noch von Sonnenuntergang ins Reine zu bringen, und bielt Wort, zur großen Zufriedenheit ihrer Mintter.

Im Lonfulate war die Noth defto größer. Die schöne Lour war zwier durchlochert, inueswendig mit Vech überzogen, und überall so gesmishandelt, daß sie eigentlich zu nichts mehr taugte als etwa in einem Kirschaume oder Erhsenselbe aufgestellet zu werden. Worgen war der große Lag! Ihro Gestrengen warteten mit Unsgeduld auf die Zurückfunst des häßlichen Thierres welches Dieselben mit dem Litel ihrer Lameneriungser belegten, um insgeheim den haarskunster zu einer Konserenz einsaben. zu lassen.

## 296 .6Herr Thomas.

Die langbeinigte Domphe erschien mit großem Bebeul; und fattete ibren Ranvort ab: "Den-Ben Ihr Geftrengen fich mal bas ausverschämte Beib! Geibriet bat fie mich, wif und warraftig bat fie bas! Grubt Guere Frau, fagte fie. Richt mal Svan Bermeifterinn fagte fie. nee! - Graft Euero Frau, und in meine Rinberucht bat fie nie ju refenniren. Wenn fe ibren Tungen um 'ne alte' lanffae Tour willen Parbaticht, fo trag ich mein eignes Saar; und fcbeere mir biel um 'ne alte Kontaniche. - Das that mir fravviren, bag fie bas fagte; und fo fagt ich, Ihr Geftrengen fagt ich wurben bas Rumpelment übelnehmen, und 's fonnte bem Umgang fcoden thun, fagt ich; und fo fagte fie: Ra, wenn Euere Frau nicht zu mir kommt, fo fpart fe bas Geld ift falfches Saar friften ja laffen. Und fo mengelirte fich Daamfell Jule mit ibrem gelben Schnabel auch brein, und Rellen Ihr Geftrengen fich por, ale ich Ihr Geftrengen Ebre vermantenirte, fo that fie mich 's hundeloch andrifantiren!" u. f. m.

Die Frau Burgermeisterinn war keine einfältige Frau; vielmehr kannte fie ihre Leute recht gut. aut. Gie machte fich ftracts bas Raoit, bag ibre Jungfer fich juvor verzweifelt ungebubrlich betragen baben muffe, menn bie fanfte Doktwinn und bas noch fanftere Julden fich wurtlich folcher Repliten und Drobungen bedienet batten. Sie ertannte überbem recht ant ben-geschliffenen Stol ibren: aumfer in der Antwort ber Doftorinn, benn fen mußte wiel muntemiß, bas bie Befer diaudin . fcbeeren ich in bem Mbrterbuche ibeer Areundinn nicht on finden maren. Es galt alfoffir erwiefen , daß bie Abgefafibtinn ibren Auftrag mertlich überfdritten babe . Ber ale marflither Auftrag in ber BBat nichts weiter enthalten batte, als: fie lafe die Rrau Doftorinn erluchen .. ihren Gobn für bem gaeftigen Striich , wom er Chriftelchen verleitet bibe, ein menia in die Bucht ju nehmen: -- Die Birgermeifterinn gerieth in ben beftigften Born, Gitmal, weil es ein Daieftateverbrechen mar, über ihre Ordre hinaus ju geben ; zweytens weil. fe aus dem Rappart mit Entfenen mahrnahm, bas Die Doktorinn über ihr fremdes Saar, es fev nun durch die Kammerjungfer, oder ichen durch Berdinand Licht bekommen babe, mein Umftanb, welcher ihr, der Kammerjungfer ichlechterbings

fo viel Mingbeit batte eingeben muffen, bie Doftorinn nicht aufzubringen. "Du werd' ich schon in der Leute Mauler fommen, rief fie, und wem bab ich bas zu banken, Trip, ale Ibrer Grobheit, Ihrer Ochsendummheit, Ihrer Rasemeisbeit! Bas ich im Merger bier etwa fur mich gefagt habe, mas gilte, bas bat fie bort als Bewenbe angebracht : ber Dummbart!". - In . bem Lone gieng es fort, fo lange ber Athem porhielt; ale biefer gebrach, tam Simafer Erip : Morte: " Dre. bedenk bas 'n Menfche! Das ift der Dant .. bob eins feiner Tame ihren dus nebr vermantenirt!- Aberfter fo mabe mir Gott eefchaffen hat, bas if Einmal! Und wenns wies ber fo kommt, meineswegen mag bie gange Welt ifr Geftrengen profibetiren, bie Aunge mill ich mich abbeiffen ehr: ich 'r Geftrengen Partie wieber perbeffenbiren mollte!"

"Das gebe Gott! fagte die Dame: so kommt ein fundiges Glied aus der Welt! — Jest krolle Sie fich nur hin, und schaffe Sie mir den Perukier! — Und mach Sie Ihre Sachen klüger, oder . . .! Unterdessen kann ich mir den Kopf gerbrechen, wie ich Ihre dummen Streiche wieder ind Feink beinge!"

Dem

Dem Perutier wurden drey, dann vier, dann sechs kouisd'or geboten, wenn er bis morgen Fruh eine neue Lour fertig schaffen wolle. Der Mann betheuerte, er konne es nicht, wenn er auch sechzig zu verdienen wußte. Alles was er konne, sep, einen Bersuch zu machen, ob die Patientium sich vom Schubpech einigermaßen wolle reinigen und in soweit aussticken lassen, daß sie wenigstens morgen unter einer Fontange passiren konne, woran er nicht gang verzweiste.

Die Dame begriff, baf biefes Geschäfft einen Birtuofen ersobre, und versprach, feine Aunft reichlich ju belohnen. Bon feiner Berschwiegens beit war fie ohnehin verfichert.

Dieser Kummer war nun gemildett; was war aber mit der Frau Gevatteriun anzusangen? — "Sie wird morgen wegbleiben, und das wird Aussehn, daß dies seidue Haar vom schönken Cendre nicht auf meinem Kapse gewachsen ist! daß es mein Unglud nur verseckt! — Man wird mich nur die Prophetinn Elisa nennen!" — u. s. Die Doktorinn mußte ausselöhnet werden, mogte es doch kofen was es wolkt:!

## 300 Ser Thomas. 🕾

wobte! Nach langem Deliberiren wattete Ne die Dammerung ab, warf ihre schone Enveloppe um, und gieng, wie sie oft zu thun pflegte, zu Masdame Thomas. "Ich fürchte, sprach sie sim Hineintreten, daß meine Jungser hente den Resspett vergessen dat, den kle Ihnen schuldig ift. Das alberne Thier hat den Tie, allenthalben die Ehre ihrer Herrschaft in Gefahr zu glauben; aber Sie tassen mir gewiß die Gerechtigkeit widerfahren, daß ich ihr keinen umbescheidnen Austrag gegeben habe. Sind Sie zustrieden, meine Liebe Freundinn, wenn das Mahchen Sie um Nexesibung biliet, oder wollen Sie, daß ich sie auf der Stelle wegiagen soll?"

Dame fich; ohne ihrer Dignitar das minbeffe zu vergeben, in Avantage feste, glaubte
bie Doktorinn allen Unwillen unterbrücken zu
inifffen. Sie nahm es alfo für bekannt an, daß
ihr von der Frau Gevatterinn nichts Unartiges
kommen könne; lehnte die Abbitte der Rammerhufiger großmutthig ab, und fprach sogar ein
gutes Wörtchen für dieselbe, doch mit dem etwas
bitteren Zusage: es sen immer hinreichend, went

bie Krau Burgermeifterinn es bem Dadochen ernfts lich verwiese, bag es den Namen feiner Berrs fcaft gemigbraucht babe; - und allenfalle Strafe genug, wenn fie einer fo wenig gefitteten Berfon eher feine Multrage wieder gabe, bis biefelbe gefernet baben wurde, ihre Berrichaft nicht ju fompromittiren, - "benn furmabr, feste fe bingu, das Diadchen fagte erft meiner Sochter, and bann mir felbft in Ihrem Ramen eine Denge - Soflichkeiten, die Ihnen nie in ben Sinn gekommen fenn tonnen. Bum Gluck find wir ju alte Freundinnen, als daß Domeftifen uns brouilliren fonnten, und Gie batten nicht nothig gehabt biefes Borfalles, an den ich nies mals in Begiebung auf Gie gebacht haben murbe, mit Ginem Morte ju ermabnen."

Die drey Damen umarmten einander, und alles war in sofern vergeben und vergessen. Der Schmaus gieng am nächsten Tage vor sich; die Eselsfrisur wurde für eine alte abgesehte Perüke, des Bürgermeisters ausgegeben, und die gestrenger Frau brauchte von nun an die Vorsicht, bestänzene von der oder ein paar Aussähe von falschen Hausten im Vorrath zu haben. Verdündn bedurfte vieler

ju klemmen, und sparet ihrem falfchen Saar eine Frifur. Und nu pactt Euch den Augenblich. Ihr unverschamtes Chier, oder ich lag: Euch andre Wege weisen!"

Die Doktorinn lief die Ercppe hinauf, und die Jose, statt zu geben, erhob ihre Stimme noch lauter als vorher: aber Deamsell Julchen, ein seines achtsehnjähriges Mädchen, bannte den Ecusel mit wenig Worten: "Sie vergist, Jungsfer, wo Sie ist und mit wem Sie spricht. Muß ich meinen Vater rufen, so ist Ihr das Hundesloch gewiß! Laß Sie sich das gesagt senn, mein Kind!" — Diese wenigen Worte waren ein würksames niederschlagendes Pulver; denn Du sollst wissen, lieber Leser, daß der Doktor gestade erster Prätor, und längst dasur bekannt wär daß er mit Handhabung der Justiz nicht sackelte, und die Person nicht ansah.

Die Doktorinn lief, wie gesagt, die Treppe binauf. Auf dem Borplage ftand Meister gewbinand und lauschte mit berden Ohren; die Antworten seiner Mutter hatten ibm bennahe so viel Muth gemacht, daß er hinunter gegangen wars am dem Madchen ins Angesicht Sohn zu sprechen.

**Schon** 

Edou ichlich er fich ber Treppe etwas naber, in dan Angenblicke aber Kog Mama mit funkelnben Mugenound. blanen, Lippen beranf, erblicte ifin, und hobite in ber bise m ber entfeslichften Dautlichelle aus', bie jemals von einer Damenband gegeben fenn mag.

. we da i da raggie server in the first of the

: Dien bat Benfriete, bag fich ben einigen Leuten ber Born legt, wenn' fie ibre Sabalspfeife mider bie Mant febtenbern bag bie Arummern umber fringen der wem fie Gvirget und Renfer gerichmeißen, + ober weim fie ihre Dathtmise mit Rufen treten ic. Ben der Dottorinn mar tein fo großer. Multwand erfoberlich; fcon das beftige Aushobier bewürkte eine Alterntion in ibrem Korper, welche bennabe binreichend mar ibr bas Gleichgewicht wieber an geben. :: Gemiffermagen mar bas ein Gluck für Rerbinanben; benn, mare bie mutterliche Sand mit eben bem Daabe, von Araft niedergefahren womit fe etboben murbe: fo anafte es munderlich sugegangen fenn , wenn er an feiner linfen Seite einen einzigen veffen Sabn im Munde bebalten batte. Stest aber behieft er fie alle, wiemobl biefe erfte Ohrfeige Die er in feinem Leben von ber Matter . . .

empfing, noch immer kart genug war, das eine Fliege, die gerade auf feiner Wange gesessen hatte, schwertich mit dem Leben davongekommen senn wurde. "Sieh, Du martiges Rind, rief fie: all den Nerger hab' ich Dir zu verbanten!"

Der erschrockne Anabe schwiegte sich an sie: "Nee, Mutter, ich mennte ja nicht, bas Du-Dich argern wurdest!" — Da war denn die Mutter vollends entwassnet, und katt die Rührung, worinn sie ihn sah, ben ihrem drengehnjährigen Sohne zu benutzen, ließ sie es ben der
albernen Frage bewenden: "Wills Du es auch
Dein Tage nicht mehr thun?" — "Nein Tage
nicht!" sprach ber Junge.

Run kam Julchen bazu, welcher bie ganze Geschichte und die Insvlenz der Legatinn a lattere Ihrer Geftrengen noch sehr rathselhaft war. Manna erzählte ihr alles, und septe am Ende hatb leise binzu: "Man muß es sich nur nicht werken lassen, aber beh alle dem ist es ein verzweiselter Einfall! Das ist ein Wokations, der Junge! in dem steckt was!" — Randel hatte sehr gute Ohren, und verlohr von dieser rasen.

ben Lobrede teine Splbe, obgleich er am ander rem Ende des Zimmers fehr beschäftigt schien.

Julchen fiellte übrigens eine Ofularinspettion mit der haube an, und ihr Bisum repertum gab so viel an die hand, daß die Beschädigungen nicht lethal sepen, und daß durch Wertauschung der Feuersarbnen Bander mit rosensprönen, und vermittelft einiger leichten Beränderungen die schone Vontange völlig undenntlich zu machen siehe; sie erbot sich auch, dieses alles noch vor Sonnenuntergang ins Reine zu bringen, und bielt Wort, zur großen Zufriedenheit ihrer Mutter.

Im Konsulate war die Noth besto geber. Die schone Cour war weige durchlochert, innerwendig mit Vech überzogen, und überast so gesmishandelt, daß se eigentlich zu nichts mehr taugte als etwa in einem Kirschaume oder Erhsfenselbe aufgestellet zu werden. Worgen war der, große Bag! Ihro Gestrengen warteten mit Ungeduld auf die Zurücklunst des häslichen Chiestes welches Dieselben mit dem Titel ihrer Kammerjungser belegten, um insgeheim den haarskünster zu einer Konferenz einsaben zu lassen.

#### 296 .!:Herr Thomas.

Die langbeinigte Dymphe erschien mit großem Bebeul; und fattete ibren Rapport ab: "Den-Ben Ibr Geftrengen fich mal bas ausverschamte Beib! Geibriet bat fie mich, wif und warraf= tig bat fie bas! Gruft Guere Rrau, fagte fie. Dicht mal fran Bremeifterinn fagte fie, nee! - Gruft Euero gran, und in meine Rinderzucht hat fie nie zu refenniren. Menn fe ibren Jungen um 'ne alte lauffge Lour willen Farbaticht, fo trag ich mein eignes Saar, und fceete mir biel um 'ne alte Kontaniche. - Das that mir frappiren, bag fie bas fagte; und fo fagt ich, Ibr Geffrengen fagt ich wurben bas Rumpelment übelnehmen, und 's fonnte dem Umgang fcoden thun, fagt ich) und fo fagte fie: Da, wenn Euere Frau nicht zu mir kommt, fo fpart fe bas Gelb ihr falfches Saar friftren ja laffen. Und fo mengelirte fic Damfell Inle mit ibrem gelben Schnabel auch brein, und Hellen Ibr Geftrengen fich por, ale ich Ihr Geftrengen Chre vermantenirte, fo that fie mich 's hundeloch anprifantiren!" u. f. m.

Die Frau Burgermeisterinn war teine einfältige Frau; vielmehr Lannte fie ihre Leute recht gut.

aut. Sie machte fich ftracks bas Moit, daß ibre Tungfer fich jupor verzweifelt ungebubrlich Detragen baben muffe, menn bie fanfte Doktorinn und bas noch fanftere Tulden fich wurflich folcher Repliten und Drobungen bedienet hatten. Sie erfannte überbem recht ant ben-ueichliffenen Stol ibren: aumfer: in der Antwort ber Doftorinn ... benne Ren mußte wiel austenifi. bas bie Weter Caufin, ich eer en ich in bem Mbrterbuche ibeer Arbunbinn nicht gu finden! waren, Ed galt alfo für erwiefen, bat bie Abgefafibtien ibren Muftrag-merklich überfdritten babe . Der ale marflither Auftrag in ber Ebat nichts weiter enthasten hatte, als : fie laffe die gran Doftorinn erluchen ze ihren Gobn für ben harftigen Struck , wort er Chriftelden verleitet babe, ein wenig in bie Bucht ju nebmen: - Die Bargermeifterinn gerieth in ben beftigften Born, Gidmal, weil es ein Majeftatsverbrechen mar, über ibre Ordre binaus ju geben ; wertens weil. fe aus bem Rappart mit Entfesen mabruahm, bas Die Doktorinn über ihr fremdes Saar, es fep nun durch die Kammerjungfer, oder fcon durch Ferdinand Licht bekommen babe, mein Umftand, welcher ihr, der Kammerjungfer, Schlechterbings

fo viel Mugheit batte eingeben muffen, die Dottorinn nicht aufzubringen. "Du werd' ich febon in der Leute Dauler fommen, rief fie, und wem bab ich bas ju banken, Trip, als Ihrer Grobheit, Ihrer Ochsendummbeit, Ihrer Rasewcisbeit! Bas ich im Merger bier etwa fur mich gefagt habe, mas gilte, bas bat fie bort als Bewerbe angebracht, ber Dummbart!? - In . bem Tone gieng es fort, fo lange ber Atbem porhielt; ale biefer gebrach, tam Jungfer Trip m Worte: "Dre, bedent bas 'n Denfche! Das if der Dant, daß eins feiner Tame ihren Bus mebr vermantenirt! Aberfter fo mato mir Gott cefchaffen bat, bas ift Einmal! Und wenne wieber fo fommt, meineswegen mag bie gange Belt etr Geffrengen, profibetiren, bie Junge, will ich -mich abbeiffen ehr: ich 'r Geftrengen Partie wie-'bet verbeffenbiren wollte!"

"Das gebe Gott! fagte die Dame: fo kömmt 'ein fundiges Glied aus der Welt! — Jest krone Sie fich nur hin, und schaffe Sie mir den Perükier! — Und mach Sie Ihre Sachen klüger, oder . . . ! Unterdessen kann ich mir den Ropf gerbrechen, wie ich Ihre dummen Streiche Wieder ind Feinie beinge!"

Dem

Dem Perutier wurden drey, dann vier, danu fechs Louisd'or geboten, wenn er bis morgen Fruh eine neue Lour fertig schaffen walle. Der Mann betheuerte, er konne es nicht, wenn er auch sechzig zu verdienen wuste. Alles was er konne, sen, einen Bersuch zu machen, ob die Patientinn sich vom Schubpech einigermaßen wolle reinigen und in soweit aussticken lassen, daß sie wenigstens morgen unter einer Fontange passiren konne, woran er nicht gang verweisse.

Die Dame begriff, daß biefes Geschäfft einen Birtuofen ersobre, und versprach, feine Aunft reichlich ju belohnen. Bon feiner Berschwiegens beit war fie ohnehin berfichert.

Dieser Kummer war nun gemildert; was war aber mit der Frau Gevatterinn anzusangen? — "Gie wird, morgen wegbleiben, und das wird Aussehen geben! — Gie wird aller Welt verkündigen, daß dies seidene Haar vom schönken Cendre nicht auf meinem Kapse gewachsen ist! daß es mein Unglud nur verkeckt! — Man wird mich nur die Prophetinn Elisa nennen!" — u. s. w. Die Daktorinn mußze ausselöhnet werden, mogte es doch kosten was es wollt:!

## 300 Herr Thomas, 🞏

wobie! Rach langem Deliberiren wartete ke bie Dammerung ab, warf ihre schone Enveloppe um, und gieng, wie sie oft zu thur pflegte, zu Mäsdame Khomas. "Ich fürchte, sprach sie kin Dimintreten, daß meine Jungser heute den Resspett vergessen dat, den fle Ihnen schuldig ift. Das alberne Khier bat den Kie, allenthalben die Chre ihrer herrschaft in Gefahr zu glauben; aber Sie lassen mir gewiß die Gerechtigkeit widerfahren, daß ich ihr keinen undescheidnen Auftrag gegeben habe. Sind Sie zuseieden, meine liebe Freundinn, wenn das Mähchen Sie um Nexistung hiltet, oder wollen Sie, daß ich sie auf der Stelle weglagen soll?"

Dame fich bine ihrer Dignitat bas minbeffe zu vergeben, in Avantage feste, glaubte die Ooktorinn allen Unwillen unterdrücken zu inifffen. Sie nahm es alfo für bekannt an, daß ihr von der Fran Gevatterinn nichts Unartiges kommen könne; tehnte die Abbitte ber Rammerjungfer großmuthig als, und sprach sogar ein gutes Wörtchen für dieselbe, doch mit dem etwas bitteren Zusaust es sen immer hinreichend, wenn

#### Vierzehntes Kapitel.

301

bie Frau Burgermeifterinn es bem Dadochen ernfte lich verwiese, daß es den Ramen feiner Berrs fchaft gemißbraucht babe; - und allenfalls Strafe genug, wenn fie einer fo wenig gefitteten Derfon eher feine Muftrage wieder gabe, bis biefelbe gefernet baben wurde, ibre Berrichaft nicht gu fompromittiren, - "benn furmahr, feste fe bingu, bas Diabchen fagte erft meiner Sochter, and dann mir felbft in Ihrem Damen eine Denge - Soflichkeiten, Die Ihnen nie in ben Sinn gefommen fenn tonnen. Bum Gluck find wir ju alte Freundinnen, als daß Domeftifen uns brouilliren fonnten, und Gie batten nicht nothig gehabt diefes Borfalles, an ben ich nies mals in Begiebung auf Gie gebacht haben murbe, mit Ginem Worte ju ermabnen."

Die drey Damen umarmten einander, und alles war in sofern vergeben und vergessen. Der Schmaus gieng am nächsten Tage vor sich; die Eselssrisur wurde für eine alte abgesete Perüse, des Bürgermeisters ausgegeben, und die gestrenzer Frau brauchte von nun an die Vorsicht, bestäussten im der ein paar Aussche von falschen Haasten im Vorrath zu haben. Terdinand bedurfte vieler

vieler Zeit, ehe er fich ben ber Frau Gevatterinn wieder einigermaßen ans Brett brachte; feiners feits aber trug er ihr die Ohrfeige, die er ihrentwegen bekommen hatte, noch weit langer nach, und versaumte keine Gelegenheit, ihr taussend kleine Steiche zu spielen, die er immer so einzufädeln wußte, daß auf ihn kein Berdacht fiel.

Ben einer fo meichen Mutter mar es ubrigene mohl naturlich, daß Deifer Ferdinand ein Bleiner Starrfopf merden mußte, ber, weil er von Jugend auf nie gewohnt mar Widerspruch ju boren, ober Schwurigkeiten ben feinen Dunfchen ju finden, jenen in ber Folge nicht mobl ertragen konnte, und burch biefe leicht aufgebracht murde. Eben fo naturlich mar es, bag er eine febr bobe Dennung von fich faffen mußte, ba nicht nur feine Mutter nicht fatt werben Connte feinen Berftand ju bewundern, fondern auch feine Lehrer in allen Alaffen ibn beffanbig sum Dufter aufftelleten. Für folch einen Schlag von lebrern mar nun freplich ein Anabe gans geicaffen, beffen Gebachtniß alles fo ichnell auffaste, det fo mortreiche Chrien fabriciren fonnte. . und der alle Compendien feines Jacob Thos

### Funfzehntes Kapitel.

mafius, in welche der Rektor unfäglich verstebt war, verbotenus auswendig wußte, befonsters die Erotemata logica diefes weiland berrühmten Leipziger Polybistors. Desto weniger hingegen taugten dergleichen Lehrer für einen solchen Anaben.

menonumen: meanum near

#### - Funfzehntes Kapitel.

In noua fert animus mutatas dicere formas Corpora.

Doet :

Das Reformationefapitel.

Verdinand — benn es ift bobe Zeit in unserer rhapsobischen Geschichte vorwarts zu schreiten, — Verdinand war in sein funszehntes Jahr getreten, als er das Unglück hatte, aus einem leichtsertizgen Schelme ein kompleter Geck zu werden. Mit dieser Metamorphose verhielt sichs also:

Wir wiffen nicht, mas für Urfachen eine abtiche Dame bewogen, ungefahr um diefe Beit die Vaterfladt unferes helben ju ihrem Dobn-

orte

303

pete ju mabien : penug, fie etabliete fich bort, und biefe Epoche ift in ber Chronit der guten Stadt auf immer merfmurdig, benn von ibr datiret fich die große allgemeine Repolution in ben bortigen Sitten. Bis babin maren ben ebrlichen Leutchen gar viele Berfeinerungen großerer Stadte vollig unbefannt gemefen. Gie lebten folecht und recht, marteten ibres Berufes, gaben alle feche oder acht Monate ihren Bermandten und Freunden einen Schmaus, befammerten fich nicht um bas Chun und Laffen bes Rachbars, und mußten nichts von Langerweile, weil jegli= der feine Geschaffte in Acht nabm. Die Bater führten ihre Gobne jum Gewerbe, und bie Dutter ibre Cochter ju meiblichen Arbeiten an, und lebrten fie dem Sausftande vorfteben. Alles mar in feiner Ordnung. Die Schonen beteten felbft aus ihrem Rubach, fcbliefen ohne Sandichube, illuminirten ihre Gefichter nicht und beflerften fie nicht mit Schonpflafterchen, fanden mit ben Subnern auf, fleideten fich in der Doche bubich . bauslich und ehrbar, und felbft bie Frau Burgermeifterinn und bie Frau Biceoberftadthaupt= manninn erschienen nur ben febr folennen Seten in der grande Darure, moben die Borfe ibrer

# Funfgehntes Rapitel.

ihrer Cheherren fich febr gut befand. Dun tam biefe bochabliche Dame, und ftellte burch ihr bo: fes Benfpiel alles auf den Ropf.

Sie nannte fich grau Baroneffe von flebmann, gab fich fur eine Dittme aus, ermabtte ibres mobifeligen Gemals und ibrer Uhnen ben jeder Gelegenheit, und war fo bescheiden, won ihren funf- oder feche und vierzig Sabren funf und brevbig auch ungefragt einzugefteben. Sie ließ fich ihren Morgenfegen mahrendes Frubftuckes vorlefen, brachte bie Sandichuhe nur ben Bifche von den Sanben, malte fich weiß und roth, bellebte Schnabel und Schlafen mit Duichen von diverfem Schnitt und Maafe, ale ba find: Eclipies lunaires, Posillons d'amour, und mig bie Gott fen gedanet nun aus bem Gebrauch ge-. Commenen, aber Gott fen's geflagt durch andre, leiber theurere Alfangereven erfenten Pflafterchen beifen mogten, fleidete fich prachtig und unebrbar, und mar, am Werkeltage und in ihren vier Pfablen wie am Sabbath und vor Leuten,...ein-,mas wie bas andere gepunt und geschniegelt als gienge jur Dochzeit ober ju Burgermeiftere Pfingfis montagsichmaufe. Dabingegen mar es ben ibr vor Ein Uhr Nachmittags, niemals Sag.,9/. Ar. Thomas. II. Th. u

# 306 " Herr Thomas.

Db biefe Dame 'an eignen Mitteln reich war, bas konnen mir fo menig verfichern als verneis nen, fo wie wir auch bon ihrer eigentlichen Der-Punft feine Red und Antwort ju geben wiffen. Unfere Urfunden fagen nur, daß fie punttlich am erften Bofttage eines feben Bierteliabrs meebunbert bollwichtige alte Louisd'or mit ber fabrens ben Boft erhielt, welches, nach dem bort ju lande Abliden 24 Gulben Aufe, jabrlich die reine Gumme von 7200 Gulben machte, bas Agio ungerechnet. Ob bas uber ein Leibaebinge bes Wittwengehalt, eine Rente viagere, ein Ertrag von Rapitalien ober Gutern, ober aber - mas viele muthmaften - eine Alimeneatio meretricis eme-'ifcae febn mogte, bas lagiffich nicht beftimmen. Benug fein Genealogift in baffger Gegend wollte eine freiherrliche ober nur abliche Kamilie bon Alehmann jemals haben nennen boren, vielmebr wollten biefe Leute bem Abel ber Dame etwas Sansbactenes anriechen; und ba fie Euch in feis nem Artitel, ber ju genaueret Ramilientunbe leiten tonnte, Stand bielt, mofern es ja einmal gelang ibn aufe Dabet ju bringen: fo fcblog biefer und jener fur fich in ber Stille, Die Dante fev weber mebr noth meniger ale eine ausgediente Daitreffe

## Funfzehntes Kapitel. 307

Maitresse irgend eines Wüstings aus der Alasse der Durchlauchtigen. Und alles mohl erwogen finden wir nichts, was diese Louiektur entkräften könnte.

Die Dame batte mon Sochter und einen Sobn, aus benen fie wiel Befens machte. Fraulein Manetre, bas beißt zu beutfche Anne, mar von Buche und Gebaude bas achtefe Ibeal einet derben gedrungenen Biebmagb, und nach ihrem Muffande eine mabre Marionette, fo viel Dabe fich auch der Sangmeifter gegeben batte, Gelente famfeit in biefe ftarten Gliedmaßen zu bringen. Ihr feiftes Antlis glich in bem Diribus ber Frie fur perfett dem vollen Monde, wenn er, wie man ju fagen pflegt, einen Sof bat, nur daß es rother, und fo giemlich von der Karbe eines halbgaargefottenen Krebfes mar. Die Stimme mat wie fie zu einem folchen Rarper paft; baben afe feftirte bie unicone Danette eine pomphie Mrt . von folbengablender Langfamfeit im Sprechen, und ließ ihr R gewaltig fchnurren. Gie buste nd unmaffig, aber theils ibr Bau, theile ibr alberner Gefdmack gaben ihr immer bas Unfeben einer Pringeffinn in einer Runigerichen ober Reis 11 2 Jistanilia behans bebandifchen:") Bante : und Staate : Metion; Richts fand ihr gut, und man kounte fich fowerlich enthalten, bie-Seibe und Gare in bebünrett. womit diefe junge Doiffarde übergogen mar. Thre Schwefter, Brautein Babet, miffiel bem Muge etwas wenigers' es fcbien als fen ber Sobel bier boch ber Zimmerart ein fleines, fleines bischen tu Sulfe gekomment. Auch mar ibr Gefdmack nicht vollig fo phantaflifch, und ihr Benehmen etwas minder feif. Das lettere mogte mobil baber tommen, weil Traulein Babet eine Pleine wilbe Summel mat," am liebften unter Angben tobte, auf Stockeferben mit ihnen berumtlabd= flerte, mettlief, Sufar fvielte, ben Ball ichlug, ben Dritten iggte, und fich in ber Gumnaffit fibte, mabrend ihre Schweffer die Aftree, bie Princeffe de Cleves ober ein abiliches Buchel Anbirte: menn fie nicht etwa Ganfeblumchen malte. die fo feif maren, als ihre eigene runde Berfoff. Hebrigens befaten benbe Rraulein mehr Copf als ihnen nublich mar, und ihre Krau Mutter batte fie mit einer febr giftigen Art des nafemeifen und bamifchen Wites angefrectt, ber binterritets

<sup>\*) 3</sup>meent efenbe Principale elender Komöbiane tentroupen.

### Funfzehntes Kapitel. 309

mordet, und tros dem Gelächter, wowit er jer zuweilen aufgenommen wird, seinen Sigenthamer finkend und verachtungswürdig macht. Best bieser Seite glich ihnen auch der junge Boron, für dessen Kontersen sich im folgenden Kapitel schon ein Plänchen sinden mird, auf ein Hand der sonk alles Neußere eines Zuckerpüppebens der kan, und in seiner Art ganz erträglich war, wenn er keine Gelegenheit hatte den Stuper zu spielen das heißt: vom Schlafenzehen die zum Erwachen. Er mogte, bepläusig gesagt, ungefähr anderthalb Jahr älter seyn als Ferdinand Thomas.

Das mar bie Familie, Die ber bofe Feind berbenführte, um in allen haushaltungen ber Stadt bas Oberfie ju unterft ju fehren.

Siebentausend zwenhundert Gulden jahrlich waren in dieser Stadt ein Auswand, womit man viel Lexmens machen komnte, besonders wenn man sich ein wenig zu nehmen wußte; und wiewobl Ihro hochstevherrliche Gnaden nicht anders als mit vieren suhren, eine Kammersrausürsich, eine eigne Kammeriungser für jedes Fräulein, eine französische Mamsell, einen homme de Chambre zu ihrem eignen Gebrauch, einen andern nehst

11 3

einem

einem Bofmeifter fur ben jungen herrn, einen Laufer, einen Ruticher mit einem machtigen Schnausbatte und dren ichine, große, mobiges machfene Lafaien ohne Schnausbart bielt, auch nach Offern feinen tammerbraten mehr af: fo be-Bielt fie boch von ibrer Ginnahme noch übrig, menn bas Jahr ju Ende mar. In ben erften vier Wochen, die fie ju ibrer Ginrichtung anwandte, Kaunte man bas neue Dbanomen aus ber Kerne an; wie fie aber eingerichtet mar, und nun bie Angefebenften mit ihrem Befuche begnadigte und beren unterthanige Gegenvisite annahm, Affembleen jum Bebuf ber farglich befoldeten Livree die fich größtentheils vom Kartengelde unterhalten mußte, und Soupers aab ben benen bie Schaugerichte bie prachtigften Schuffeln machten, auch überhaupt fich in Umgang einließt ba fühlten querft die Damen ber honpratiorum die Schmach. biefer Kremben in allen Studen nachzufteben, und arbeiteten fo lande an ihren Cheherren, bis fie daffelbe Gefühl auch ben ihnen medten. Bisber mar 1. E. noch feine einzige Autsche in ber gangen Stadt gewesen, weil niemand auf ben albernen Ginfall gefommen mar, fich feiner gefunden Beine ju ichamen, und eine Stadt von

## Funfzehntes Rapitel. 311

febr mittelmäßigem Umfange biefe theuere Thors. beit febr lacherlich und enthebrlich machte. Bier oder funf recht bubiche Diethvortechaifen fogar murden bisber nur von febr bejahrten Derfonen, und auch von diefen nur ben febr ungeftumen Wetter gebraucht. Jest fühlte man allmablich, wie indecent es fen. m Auße ju geben und bonnetten Leuten mit feinen Kaubigten ober naffen Schuben bie Ereppen und Rugboben garftig au machen! Die fleine forvulente grau Biccober-Radthauptmanninn, beren herr und Gemal ber Lufull des Ortes mar bevor ibn die Baronne verbunkelte, brach muthig bas Gis. Gie mar bie Erfte, welche es ihrem fich ftraubenden Danne aber ben Roof nahm und eine vierradrigte Schachtel anichaffte, in welcher fie fich - die erften dren ober viermal frenlich ein wenig verschamt, nachber aber mit befto erhabnerer Dafe von zwev bochbeinigten Actermabren burch bie Gaffen bogfiren ließ. Die Frau Burgermeifterinn fonnte es unmöglich mit Gelaffenbeit ansehen, Brau bie um vier oder funf Stufen bem Range. nach unter ibr fand, fabren follte, mabrend fie geben mußte. Mis eine fluge Dame mußte fie ibres herrn Gemals Geffrengen dabin ju bifponis

ren, bal auch er eine gutegte, und einen Autidet auftrieb, ber einen noch athkeren Schnurrbart batte, als ber Rrenberrliche Antomedon. And muß man feinen Pferden bie Chre geben, baf fie feine Ackergaule maren, fondern mobl ein paar fo ftattliche Roffe, als man jemals in der Stadt gefeben batte. Alles mas ben Bortritt vor bem herrn Biceoberftabthauptmanne batte und bie Allgewatt bes Pantoffels anerfannte, c'eft à dire ber zwente Burgermeifter, ber Syndifus, unb bet Rathsalteffe, bas mußte fich nun biefes Benfpiel ju Bergent geben laffen. Der Oberftadt= bauptmann kehrte fich an nichts, benn als ein funf und achtrigiabriger Greis tam er, feitbem man ihm einen Bifarius jugegeben batte, nicht mehr ans feinem Bimmer; judem batte er weber Weib noch Lochter. Der Stadtphofitus, wofern er nicht felbft Rathealtefter mar, batte bem Dettommen gemag immer bie mote Stelle in ber Reihe ber Senatoren ; herr Doktor Thomas mar alfo in alle Wege ein Borgefenter bes herrn Diceoberftadthauptmannnes, ber nicht anders als in Sachen welche Rrieg und Rrieben betrafen, und auch bann nur auf Requifition bes Amplif= fimi Senatus, in Curia erfcbien, wo er bann fei=

## Funffehntes Rapitel. 313

feinen Gis zwischen bem zwenten und britten Ge nator nahm. Aber herr Doftor Thomas tal-Lulirte febr richtig daß ein vaar Pferde und ein Ruticher mit ober ohne Anebelbart ibm Dafe und Ohren abfreffen murben ebe Gott ein Sabr ins Land geben ließe; obwohl es ihm nun beim= lich murmte bag er um in ben Genat, und fein liebes Grethelchen um in Gefellichaft zu geben feine anbre Bequemlichkeit batten als Gouffers Rappen, indeß fogar bie unterften feiner Dach= gefesten bis auf ben Drotonotar und Stabtfette= tar influfive ihn im Boruberrollen beforunten, und obwohl er ferner als praftischer Mrat junachft ben Barticherern am meiften ju geben hatte: fo mar er boch Philosoph genug, Keber fo lange er lebte ben Seinigen und fich bas Musfommen erhalten, als feche furze Monat fich in einer Karoffe bruften ju wollen. Bu feinem Glude unterftuste ibn fein Grethelchen in diefer Bbilo-Sie hatte Gebachtniß, bie gute gran, foobie. und erinnerte fich aus ben vorigen Zeiten, bas es bitterer fen Mangel zu leiden wem anbre vollauf haben, als zwen ober bren Strafen lang vernünftig ju Ruße geben wenn andre lacherlich bem Sofvital entgegen fabren. Ben ber unbefonnenen Bervlamperung bes Doftors mar bas noch bas einzige Gluck, fo wie fein einziger Eroft. bag er an feine unvernunftige Gattinn gefommen war, bie ihm thenigftens fein Botum benm Sausregiment erlaubte.

Go mar benn nun alles mas in biefem Stabtden von einigem Belang fenn ober icheinen mogte, im buo von ben Beinen gebracht, und es mar gar luftig angufeben wie bier eine Grusmullerinn, Die es por fursem noch nicht unter ihrer Durbe fand, als Sausfrau im Dothfalle felber Sand mit anzulegen, wenn ihren Schweinen bas Lager erneuet murbe, - dort eine pierecfige Dame neben ihrem Gemal dem mohlbeleibten herrn Genator und Bierbrauer, - ba ein boblaugigter Labatsfabritant mit feiner Chedefpotiun, und mas diefe Republit in Tafchenformat fonft noch an Matadoren aufzuweisen hatte, fich in ihren Scachteln mehr blabeten als vor benfelben bie Roffe; - beun diefen muß man es laffen, baß Se größtentheils die bescheidenften Ebiere bon ber Welt maren. Doch tonnen wir auch nicht umbin ju gefteben, bag einige biefer guten Da= men Anfangs ein wenig linfifch ju Werke giengen,

# Funfzehntes Kapitel. 315

und in ihrer Einfalt fich eben fo leicht an bie Glasfeite festen, welches bann, porguglich febt brolligt ließ, wenn eine Dame gang allein im Wagen faß. Aber bas gab fich bald; fie lernten nicht nur bie Tieffeite unterscheiben, fonbern lernten auch bag es bie Konftitution in ben fcbimpflichen Berbacht einer ruftifen Beftigfeit bringt, wenn man es ertragen fan, ructwarts. au fabren. - Bon Beinen, fag ich, mar nun bie agnge beau monde gebracht; aber nun fand fiche, bag man um mit Decens von den Beinen ju fenn, andre Leute auf Die Beine bringen muffe. Und furmahr, es fah fo armfelig, fo hungerig, fo als wenn man gern will und nicht kann, fo nicht balb nicht gang aus, Equipage ohne Livree ju balten! barinn batten bie Damen Recht. Die erfte welche biefe fcarffinnige Bemerfung machte, mar die Frau Brotonotariin. (Man batte bort wie andrer Orten mehr, ben luftigen Brauch, Die Rrauen nicht mit Ramen, fondern nach dem Charafter ber Danner ju nennen. Diefe Sollheit haben wir menigftens den gran-30 fen nicht ju banken.) Diese tiefblickende Dame mar auch fo glucklich einen halbmuchfigten Sappe aufzutreiben, ber fich jum Speftafel ber gan:

## 316 .' Her Thomas. 🗈

gangen Stadt, in einen grauen Rock mit firfchbraunen Aufschlagen fecten ließ, und einem Stude von: Galopin noch fogiemlich abnlich fab. Raum batte fie die Stadt mit diefer neuen Acquifition überrascht, fo nabm jedermann mabr, daß ber Lafaienftand ein unentbebrlicher Stand fen, ein Bedürfniß, ohne welches fich gens comme il fant fcblechterbings nicht bebelfen tonnen, und jedermann batte fich ftracte biefe Unentbehrlichfeit ins Baus geschafft, wenn fie im Orte nur mare auf: jutreiben gemefen. Daran mar aber nicht ju benten; benn felbft bie armften unter bem großen Saufen biefer Reichsburger maren ju febr vom Beift ber Frenheit burchdrungen, als baß fie fich oder ihre Gohne pon irgend einem Menschen am meniaften von einem ihrer Mitburger, ber bochffens eine Sandvoll Gelb vor ihnen voraus batte, amifchen bie Sinterraber feiner Autsche batte pflangen laffen follen. Gin Livreerock mar in ibren Mugen ein fo fcbimpfliches und ekelhaftes Ding, baß es ihnen unmöglich fiel ju begreifen, wie ein frengebohrner Mann es über fich erhalten konne folch eine bunte Jacke jur Schau ju tragen? Sie, pon benen die mehrften bisber nie einen Lipree: bedienten gefeben batten, es mußte beun ben ei-

## Runfgehntes Ravitel.

nem burchreifenben Fremden gerbefen febn , gafften Anfanas bie Lafaien ber Baronelle an als Bunderthiere, verfolgten fie mit Spotterenen, und verachteten fie ins Geficht als Leute, welche bas Abzeichen auf ihren Ermein und Kragen von ber übrigen Menfcbeit absonderte ; benn in ibrer Stadt trugen nur bie Safder und Schließer folde Abgeichen. Unter Burgern und Bargerefbbuen won einer folden Denfart, und in einer Stadt in welcher bis babin tein Denich fo unermutbig an mefen mar Lipreebebiente ju balten, ließen fich allo feine Gubiefte finden; bie fich bazu bequemet batten, bie Beichen ber Rnechtschaft an ihrem Rorper ju tragen. Das war mobl Schabel benn amifchen Dernichaften bie nicht m befehlen, nub Bedienten bie nicht zu geborchen verftanben .. batte es en Infligen Auftritten mohl nicht fehlen konnen. und ein Kombbienschreiber murbe bier Beute acfunden baben! Aber vielleicht batte fich ber Ort ber einer etwas fleineren Doffs bes Reichsbargergefühls in der Rolge beffer befunden: benn ben der gegenwartigen lage ber Dinge mufte man die dienftbaren Beifter von andern Dertern ber verfcbreiben, und befam baburch einen Eroß von Lagedieben auf den Sale, deffen Sittenverderb-The Contract of the Contract o

nis bald anftectend murbe, nachdem Gemobnbeit ben Livreerocken bas Derachtliche genommen batte.

Diefes alles war nut erft ein Theil bes Bebes, meldes bie Rrau Baronne von Blebmann über Die Stadt gebracht batte. Schlimmer mars, baf fie bie Deiber und Dadden mit ihrer pornehmen Faineaurife, \*) und folglich mit ihrem Durft nach Stabtbifforden, mit ihrer Kertiafeit für bie unschuldigften Sachen einen abscheutichen Anftrich bu finden, mit ihrem Salent ju muthmaßen mas fie nicht mußte, mit ihrer Unverschamtbeit bie frivofien Muthmagungen für Thatfachen an geben, mit ber Spielwuth, mit ber Gucht bes Romanlefens; bes herumlaufens von Saus at Baus, bes Rlatichens, Des Zwischentragens, und mit'allen übrigen Geuchen inficirte, bie mit ber pornehmen Faineautile verbunden find. Alles bas tam auf die fintpelfte Art von der Welt. Die Dame fühlte fich ju ablich ibre Beit auf eine bur gerliche Art emzutheilen , und burch eble Bermens dung derfelben fich des Dafenns murdig zu machen.

\*) Das beißt freplich Candieberev, Mingt aber milber; fo wie Maitreffe milber ffingt, als unterbaltnes Weibebild. - Di Die frantie Afche Sprache bat große Borgige !!

## Funfzehntes Kapitel. 319

Rtenlich fcblenbte fie und ihre Tochter einen Stridftrumpf ober ein Endchen Rilet aus eines Roterie in die andre: aber ein folches Strumpfden bedurfte Jahre um fertig ju werben, und Die Riletftreifchen muchfen langfam, langfams Dende giengen alfo nur mit in Gefellschaften; einmal: um einen eleganten Arbeitsbeutel gur Schaft tragen ..... biernachn: um bie fcone Sand white Affektation zeigen , - endficht um zur Bruftmebre wider-ben über alles ichimpflichen Bormmef ber Arbeitofchene bienen zu tonnen. Die Stadtdamen fanben es' ebenfalle gar bald unter ibret Burbe. Ach des Sausmefens anxunehmen, nach der Abeite Jau feben, ihr Gefinde unter Aufficht au balten, und fich von den fleinern Rindern die Ohren vollfebrenen au laffen. Gie machten fich pon allen -biefen Plackerenen los, entfagten ben nunlichen Arbeiten, ließen ihre Cochter ad modum ber undbigen Frotens Subblumen und Bergifmeinnicht chen zeichnen lernen, fcblepoten Mebeitebeutel mit fich berum, fpielten Dachte bindurch, verftblies fen den Bormitag, und - weil noch immer manche hartnachige Stunde Abria blieb bie fich mit Dugen, Schminken, Berumlaufen und Spillen nicht wollte ausfüllen laffen, und biefes Bas-

17

gerfroop folechterdings des Wichtsthums nicht gewohnt mar : fo Jernte es aus Langerweile fo viel Bofes thup als bie vornehmfte fais neante Dame, flatichte, tratichte, trug Beitun= gen; belauerte ben Mandel des Rachften, bemachte die Churen und Fenffer ber Nachbarn, Fontrolirte alle Welt, badinirte, tofettirte, tras kafürte, fpioniste, medifirte, foupconnitte, brach jebem guten Ramen ben Sals und betlerfte bie reinfte Tugend, - aber alles biefes mit fo vieler Bertigkeit und Ailance, als batte es feit men und brenfig Generationen nichte anders gethan und gelernt: Much die Wirthschaft murbe auf einen gang anderen guß gefent; fatt ber bisber gebrauchlichen Bierfuppen ober Mildichalen foripte des Morgens bie Schokolgt & Saffe ober Raffekannes und fatt ber gefunden Squemanns: Bok vergiftete man fich mit Ragouts fins und mit perfunftelten und vermuraten Saucen, &c. &c. 200 viel Bofes ftiftete ein einziges vornehmes Benfpiel!

Die Frau Baroneffe von Flehmann fand es fehr kleinfiabtifch feine Dutterfprache zu reben, mithin murben Frangofinnen verschrieben, welche es binnen wenig, Jahren dabin brachten, daß die Jugend weber Deutsch noch Frangofich konnte.

Die Frau Baroneffe von Flehmann fand es fehr Beinftadtifch, feinen andern Tangmeifter gefannt su baben als die Datur und den Stadtfunftpfeifer, und danfte Gott, daß ihre Tochter nicht maren wie audre Leute! Nun gab es freylich, feitdem man auf Erben getanget bat, mohl abgeschmacttere, aber gewiß nie fo klopige Tangerinnen, als die benden Rraulein; befonders wenn fie Englifch tangten, batteff Du Dich frank gelacht, und Deinen großeften Gid geschworen, ein paar alte Autschpferde berumtraben ju feben :- gleichmobl. murbe ber Maitre de danfe verschrieben burch beffen Sande fie gegangen maren: der aber murflich ein habiler Dann mar, und burch verfchies bene feiner jungen Reichsburger und Reichsburges rinnen innerhalb weniger Monate ftillschweigend bewies, die Schwerfalligfeit ber benden Fraulein konne ibm nicht jur. Laft geleget werden.

Die Frau Baronesse von Flehmann fand es sehr kleinskabtisch, in die Kirche zu gehen ehe der Prediger auf der Kanzel war; und die Damen bilbeten sich nach ihrem Benspiele, so das die erfte Ir. Thomas. II. Th.

Salfte der Predigten durch das Rauschen der seidnen Kleider, das Anistern der Schuhe, und das Schlagen der Stuhlthüren, — so wie die andre Halfte durch das ziemlich lante Plandern und andre Unarten der beau monde für den Ersbauungsuchenden Hörer verlohren gieng; denn die Frau Baronne fand es im äußersten Grad kleinstädtisch, dem Prediger mit Ausmerksamkeit zuzubdren. Uebrigens beichtete sie jährlich wenigstens viermal mit ihrem ganzen Hausgesinde, und bezwies ihr Christenthum durch fette Opfer.

Kurz, alles mas die hochwohlgebohrne Freysfrau für gemein und kleinkabtisch deklarirte, das siel augenblicklich in eine strenge Acform. Man nickte mit dem Kopse wie sie, man blinzte mit den Augen wie sie, man gewöhnte sich an den ekelhasten Schnupftabak wie sie, und ich glaube sast man betrog auch im Spiele wie sie. Sie war das allgemeine Urbitd unzähliger alberner Kopien, und als sie es nur einmal beyläusig und ganz verlohrnerweise kleinstädtisch fand, daß die Damen des Ortes alle in den Tag hinein lebtentout comme le menu peuple ohne alle Affaire de coeur, und in einem gewissen Punkte (wenigstens

por ber Delt ) gemiffenhaft ichienen: finas faß fich bennabe iede nach einem Umgange um bes fie jum minbeften in den Derdacht einer fleinen Chefnickeren bringen tonne, und lief von bem mena peuple mit Bingern auf fich weifen, um nur in den bochwohlgebobenen Musen:Gin Ridicule meniger ju haben. Die hetten vien ibe fern fie burch biefe Urt ber Berfeinerung gefabrbet werben fonnten, erflatten fich rund wenne wider diefelbe, in, einige tiefen fiche gur bentoms men, ibren galanten Riven ben Dounten auf Auge feben ju mollen, und machten babureth nur fibel diger; benn manche biefer frommen Mine pen, welche bieber nur ehrenthalben ben Scheit fuchte einen Unbeter zu baben, ließ fiche nun mobil gar fauter metben ben Schein gu tealifften .. nut bie Berfeinerung gieng vormarts, ben Dameen um Erose.

Das mannliche Geschlecht mar nicht gang is feine alten und jum Theil auten bereitwillia. Sitten für gemein ju balten weil die Baroneffe fie für gemein erklarte, und befonders in puncto der lettermabuten Verfeinerung hatten bie Damen mit einem und bem andem ihrer Musenfohrnen mief:

# 324 herr Thomas.

wurklich, viele Diche, ebe fie feine Josephinitat bemeiftern konnten. Danch mubfam menagirtes Rendezogus mar rein vergebens; und noch vergeblicher mar alles Beftreben, Die Cheberren ibrerfeits bis auf einen gemiffen Grad tolerant ju machen. Auch waren alle Kunfte vergebens. ben Bignnern bas Sabafrauchen ju verleiben, obgleich die fremde Dame biefe Bewohnheit fic dereft able etflatte. Ampliffimus Senatus mar bisber gewohnt, fogge in Curis fich die Gorgen ber Gtabtvaterichaft burch ein Mfeifchen querleichtern; und wiewohl man es dort von Rechtswegen niemals einem Danne verdacht batte, für feine Berfon gang und gar nicht zu rauchen, weil manche Lunge bas murflich nicht erträgt: munde man boch ben ohne Barmbergigfeit fur einen lacherlichen Baffen erflart baben, ber affet= tiret hatte, feinen Sabasrauch ertragen ju fonnen. Unter allen ihren Weibern und Cochtern batte bis babin feine einzige vom Tabaferauche ben minbeffen fcbimmen Bufall: \*) alfo erflarten fie ben Miter:

Mase,

<sup>\*)</sup> Ein Beweis, bas bis bahin feine einzige fich fcmmitte. Denn fo lieblich auch eine Pfeife Kanafter abne Zweifel auch der weiblichen.

Widerwillen den die Baronne zu äußern gerühete, für grundtos, mithin für alberne Ziereren deren fie fich förderfamst entschlagen musse, sinkemal set als eine Fremde, der man nur um ihres Aussender wands willen; die adliche Herkunst übersehe, Hinder verlangen könne, daß Amplistimus Senarus und ehrbare Bürgerschaft ihrer Lieveren aus Gesalten sich wie Lungensüchtige Schwächlinge gehahren sollten. Si sueris Romae, pomana viuden probaten Das sen ein goldnes Sprückel. Ansonk, vanchen auch wohl Könige und Kürsten, ja, inscholland und in den Holsteinschen Marschlandern das, gange schole Geschlecht so aus; mithin sen es won der

Bafe, die nicht andschließich an Afa feliche gewöhnet iften viechen nund ib verträgt ise fich boch nicht mit illuminitten Wilbern

om tall like in a little konsigere in for **sir un**om

\*) Reaft eines alten wohltebachten Stadtgeffest wurde feinem Ebelmanne bas Damieilinnige ber Stadt und deren Gebieteverstattet, boch mae es nicht verboten, ihm bewandten Umfanden nach ben Aufenthalt auf eine Zeite Lang bu erfauben. Die Baronne war das erste abliche Wesen, bem die herren ben Aufenthalt verstattet hatten. Eine Wittve, das habe nicht viel zu bebeuten, — mennten fie.

### 326 . Herr Thomas.

fremden Frauseine unftatthalte Infolens, wenn fie eine fo tobliche. Fluffe und Infekten vertreisbende Gewohnheit für gemein beklarire, und feb fle mit derfelben gar nicht zu hören, dagegen aber bie Labakspfeife nach wie vor bevaubehalten.

Dieses Senatusconsultum war nun wohl in soften ein Anipschen in der Kasche, daß es weder tegistriere noch sormlich publiciret; noch weniger det frenden Frau instnuiret wurde: aber niemals ik itzend einem Rathschlusse williger nachgetebet worden. Jedermann gab sich Nache die edle Dame so viel an ihm war mit dem Knasterdampse zu samiliaristen, und amsende muste sie sich ergeben, wenn sie nicht allem männlichen Umgange entsagen wollte, an dem ihr faut guten Urkunden mehr lag als sie gern gestand. Dieser Fall war inzwischen der einzige, in welchem sie ihr katein ganz und gar verlohr; in allen übrigen konnte sie sich tühmen, die vollständigse Resorm in Sitten und kebensart bewürft zu haben.

MAN TO THE PARTY OF THE PARTY O

### Sechezehntes Rapitel.

327

#### るとうるところとういろとうとうちらんろう

#### Sechszehntes Rapitel.

Zwepter Tomus bes Reformationsfapitels.

Sevet die hochk mittelmäßigen Glücksumffande benfeite, fo maren Dofter Thomas und feine Krau ohne allen Widerfpruch die angenehmften Leute jum Umgange in ber gangen Stadt. Ihre Bergen maren edel und gut, ihre Gitten fein und geschliffen, ihre Unterhaltung munter und, wenn man wollte, lebrreich, ibr Betragen funftles und Die vier alteren Schwestern unferes Rerdinand waren febr liebenswürdig, Ihr mogtet Beift oder Korper jum Augenmert haben. Rerbinand felbft, ber damale icon im Sebraifchen, Sprifchen' Arabischen ic. febr weit mar, im Gebiete ber Phofit und Detaphofit, ber Botanit und Ofteologie giemliche Schritte gethan, fogar fcon in Die Phyfiologie \*) gekucket, Sunde, Kapen, und Frofche jergliedert hatte; überdas auch Spllogif='

4

<sup>\*)</sup> Lehre von ber Beschaffenheit bes menschlichen görpers und feiner inneren und außeren Theile im natürlichen Buftanbe.

men in Ferio und Setifon ju machen, und mafferreiche lateinische oder schwulftige beutsche Berameter au schmieden wußte, mar freplich übrigens - wie Ihr mißt: aber por bubichen Leuten benn boch gang fein unebner Junge, und judem der Gobn des herrn Uhnfici und Genatoris Thomas. Die Frau Baroncffe ehrete obnehin die Leibesargte-beren fie in manchem geheimen Anliegen bedurfte, in ihrem Herzen mehr, und außerlich eben fo febr als die Seelenarite: also waren ibre und bes Doftore Kamilie febr bald und giemlich genau verbunden. Mun bielt frenlich die Doktorinn fo viel ibre Sochter betraf fcarfe Aufficht, bag ib. neu biefer Umgang nicht febr nachtheilig werden fonnte, ben dem ibre Ringngen und Ruche fich trefflich befanden: aber mit Kerdinand fonnte es to gang genau nicht genommen merben. Der junge Baron fullete bie Lucke wieder bie durch ben Sob der gutmutbigen tiefe in bem Elceblatte entfanden war, ungeachtet ihm von ibren guten Gigenschaften wenigftens neun Bebutheile abgeben mogten; bafur aber batte er immer Geld in ber Tafche, und die Efelinn batte nichts als ihre gefelligen Tugenden. Es ergiebt fich leicht. auf welcher Seite fich bas Hebergewicht befand.

Wenn

## Sechezehntes Kapitel. 329

Benn jemand vergeffen bat, bas Rerbinanb ein febr eitles Bubchen mar, der felbft nicht mußte ob er feine Figur, ober feine angebohrnen Calente, ober feine entfesliche Gelahrtheit fur mundermurbiger halten folle, fo ift es feine eigne Schulb; wir erinnern uns, alles bas ju feiner Zeit treulich referiret ju baben. Bisber hatte einzig feine Mutter biefes auf dem Gewiffen; jest nahm bie Hochabliche Kamilie an bet Gunbe gar reichlich Untheil, indem fie ibn por dem übrigen jungen Ramachs ber Reichsburgerichaft vielleicht um feis ner Eltern millen gar merklich vorzog, und wie fie feine Schwachheit mahrnahm, fich mit derfelben luftig machte. Ferdinand verschluckte jeden Lobfpruch mie Bucter, und nahm ju an Alter und Thorheit.

Der junge Baron mar ein gar zierliches herrlein, luftis und leicht, schnicker wie eine Docke, fank nach Poudre à la Maréchale und nach Zibet wie eine Pomadenbuche, sah keinen neumodischen Rockfnopf oder Aniekchnalle oder Uhrkette aufducken ohne sich damit herauszusiafiren, legte seinen glanzenden Berdiensten alle fünf oder sechs Wochen die Folie eines neuen E 5

١/

Lleides unter, mußte fich fint auf dem Abfase ju breben, und mar, um alles in ein einziges Wort jufammen ju faffen, mas man andermarts einen Elegant, und in Deutschland einen Safenfuß neunt. Unter ber Pia mater mars ibm fonft ju feinem Beichen ein bischen leer; und, vielleicht damit bas Meußere bem Inneren fo viel mbalich entforechen mogte, gab er fich burch bie Buribefchorne Bergette perfekt das Aufeben eines Dies gierliche Ding mar in be= Raltstopfes. ftandiger Bewegung, bachte nimmer, fprach ofine Ende, und fagte blismenig. Dit allen biefen Bellfommenbeiten mußte er wohl nothwendia ber Abgott-feiner Mutter und die Bewundrung feiner Schmeftern fenn; bas verftebt fich. Aber. bag Er bas Original batte fenn muffen, nach welchem Ferdinand fich modelte, bas - icheint uns murtlich eben fo nothwendig nicht, indeffen mar ers boch, und ber arme Ferdinand murbe ber abgeschmactteffe Sat, über den jemals ber Menschenverstand gelächelt baben mag. mar es icon die Rreude feiner Mama gemefen. ihr Mefichen ju pupen; unter allen Schulern mar feiner ftets fo geschniegelt und gebiegelt, feiner ftets fo neu als Doktors Junge; und Grethchen hatte .

#### Sechszehntes Kapitel.

batte murtlich bie fcmere Derantwortung auf bem Salfe, bie gange Stadt ju einem lacherliden; foftbaren, und ben Charafter ber Jugens verberbenden Lurus in ber Rinderfleidung durch ihr tolles Benfviel verführet zu haben. das man fonft der Sache durch Reinlichkeit ein Gnuge gethan ju haben glaubte, und die Bubchen eine Tacke fo lange tragen ließ bis fie ibr entwuchsen, mofern fie nur gang mar, mußten Die Jungen von ber Beit an wenigstens eben fo oft neu aufgetakeit merden als Doktors Junge: ia, manche Leute die fiche nicht gern merken laffen wollten daß der Goub fie beimlich brucke. maren thoricht genug ihre Arafte ju überfchreis ten, mabrend vielleicht dren oder vier meife Sausbater ben binreichendem Bermogen mit jebermann Schritt zu balten mitleidig die Achfeln aucten, es benm Alten ließen, und ihre Rinder fo zu erziehen fuchten, daß fie durch fich etwas geiten konnten ohne von ihrem Rocke borgen in muffen. Dame Grethchen und bie mit ihr in bie Wette liefen verftanden bie erhabne Leftion nicht, hielten die vernunftigen Eltern welche ihre Rinder geitig gefest ju machen und madeft gu erhalten trachteten, für Beigbalfe ober für unvermögend,

und gewöhnten bie ihrigen an einen Aleibervenne. phie au aberlegen bag fie benen, die bas Dina nach ber Eltern Tode, vielleicht nicht fo, würden ausführen konnen ein großes Sergleid bereiteten. 3 Dame

4) Ben ber willigen Dobefucht, von welcher fich beuer bad ichone Geschlecht mehr als jemals binreiffen läffet, ift es mohl Bhicht bes Schrifts ftenere, mittelmäßig ober wenig begüterten Batern ein Bort and Berg ju legen. übertriebene Dut, ben viele berfelben ihren Töchtern erlauben, macht fo mandes biefer armen Dinger ju alten Jungfern! Beprathen aus bloger Liebe find in unfern Tagen fo siemlich aus ber Mobe gefommen, und grangig bescheiben und reinlich gefleibete Dabchen fin: ben unftreittig Manner, ehe Gine Forvetne nur einige Rachfrage findet. Denn, welcher vers nunftige Mann wird Luft haben, mit einer Marrinn, für welche er eine Remife miethen muß nur um ihre Biithe gu logiren, fich ju belaben , wenn fich biefer und ihr ibriger Hufs mant nicht etwas reichlich aus ben Rinfen ibred Gingebrachten bestreiten laffet? Er meis ia, baf bas Weib gemeiniglich gern noch weis ter gehet, als bad Mabchen gieng. - Er fchließt mit ber entfcheibenften Richtigfeit, bas ein Mabchen welches fich iiber ihren Stanb fleibet.

## Sechezehntes Kapitel. 333

Grethchen hatte bemnach ibre Freude baran, bal Ferdinand feine gange Außenfeite von feinem bochadlichen Freunde borgte, und leiftete ihm Borfcub fo weit ihre Spaarpfennige reichten. Dit eigner Sand bielt fie fernerhin feine Confur unter .' ber Scheere, nachdem ibn ber Frifeur funftmaffia aum Ralbefopf gefchoren batte; fie trennete aus manchem ihrer feiduen Rocke eine Babn, um Weften und Chemifetten fur ben jungen Beren baraus machen zu laffen; fle nabete ibm Manschetten, die noch einen balben Finger breit langer maren als bes jungen Barons feine. ber boch, wie gemeiniglich junge Windflügel bie berrichenden Moden bis jum Abgefchmactten abertreiben, die langften Tellerwische trug bie je in ber bamaligen Beit bie weichen Sandchen eines Stupers umflatterten; fie opferte eine atlasme Enveloppe auf, die ber Schneider in Beinkleis ber umfchuf, und aus dem Abfalle elaborirte fie einen Sagrbeutel ber ben gangen Rucken bectte. mit einer Rofarde drauf wie Windmublenflugel:

> fleibet, nang gewiß nichts taugt, und verachtet ben atmfeligen Bater, ber fiche nicht beffer angelegen fenn läffet ber vaterlichen Birbe Ehre zu machen.

Be fcaffte ibm icone Schnallen von Binchbet, Die furmahr aussaben wie Gilber wenn fie gepust maren; fie gab ihm ein paar Thaler Gelb in bie Safche - frentich mit dem Bedinge nichts bavon auszugeben, und wenn fie ihm neu von ber Elle ein Kleid schaffte, mar es immer von riner lichten Karbe, weiß, bleumourant, perk farben ober fo, damit es nach einer Gachfischen Frift intognito durch die Sande des Schonfarbers geben, und bann wieder fur neu gelten Fonnte. Manches flieg fo binnen Jahr und Sag durch alle Rugneen vom Blagblau bis gum Bleu 'de roi , une murbe bann noch eine Zeitlang bun-Retarun getragen, ebe es für einen jungeren Bruber gurechtgemacht mard. Eros aller biefet Ane Arenauna fab ber arme Kerdinand neben bem michen Baron boch immer aus als fans compaeition ein Buch welches burd Schmiebers ehrlose Sande gegangen ift neben der Original-Das abliche Berrlein mar eine ber ausaabe. habichften Riguren, fein Unftand mar begagirt. feine Bewegungen gierlich und leicht, fein Repes rent comme il faut, und mas er aning, Galla-Pleid, Brad, Oberrod, Reitiade, Chenille, Das Rand ibm gut, benn er batte mas man einen fcbonen

fchonen Angug nennet; auch fab man ibn mit fich feibit fo wenig verlegen, als man es von Leuten gewohnt ift bie beftandig elegante Muffer um und vor fich gehabt haben, und viel mit Pornebmeren umgegangen find. Mit Kerbinane den hinacgen wollte bas eine gute Deile nicht fo recht fort; fein buth, feine Bante, feine Rufe in-Fommodirten ibn; feine mit unglaublicher Schnels liafeit beraefcarreten Kranfuße konnten nicht lin-Fischer fenn; feinen Rleidern fehlte immer ein Etwas, welches fein Schneider geben fann; feine langweiligen orientalischen Grammatifen liefen bie Konversation verzweifelt leer; und alle feine treibhauslerischen metaphysiko = botaniko = phar= macentilo : medilo : theologischen Kenntniffe mogen im Umgange mit Damen keinen einzigen pon ben kleinen leichten Propos des allerliebften Barons auf, - Diefes Leichtfußes, der nichts auf ber Belt in feinem Kopfe batte, bingegen von feiner geläufigen Bunge nie im Stiche gelaffen murbe, und, wenn er auch weniger als nichts faate, immer feinem Nichts eine angenehme Denbung ju geben, ober es mit einer Schmeichelen ju murten mußte. - Und gleichwohl mar Rers binand boch ebenfalls, vom laufjaumchen an. unter

unter Menfchen aufgewachfen fo vornehm und polirt feine Baterftadt fie barbot; alle die buf. tenden Gewürzeramer, die fetten Bierbrauer, bie wohlgenahrten Sandwerker, u. f. w. welche nebft bren ober vier fogenannten Gelehrten ben Das' giftrat und die boben burgerlichen Rollegia ausmachten, maren feine Dufter gewesen. Es giebt einen gewiffen Pli, ju bem man burchaus von Ingend auf gewohnt, und ben bem man von feiner Zigur unterftust werden muß. Alle Dabe bie Rerbinand fich gab mit Grace ju trallern, ju pfeifen, fich auf bem Abfase zu breben, ober fich mit einem Entrechat aus ber Affare au lieben, mar flare baare Mobrenmafcheren. Der große Karamuffal vom Berge Atlas, Die Ree Toutou - rien aus dem Konigreiche Ima, ig, Obes ron, Ragliofiro, und der Teufel felbft murben aus Ferdinanden nie etwas mehr als eine verungludte Ropie eines fußen Beren gemacht bas Indeffen bildete er fich trenbergig ein fein Original weit binter fich ju feben, und Dama batte Euch die Augen ausgefrant, wenn Ihr ibren Gobn nicht gebnmal fcboner gebilbet und gebauet, eleganter, agreabler, umb mas meil ichs, gefunden battet als alle Barons in der Welt.

Bor feinem Umgange mit ber Frau Baroneffe von Blehmann und ihrem Saufe, befchafftigte fich Ferdinand in feinen Feperftunden wie ers pon jeber gewohnt mar. Er brutete Gufenfpies gelftreiche aus, freuete ben Dagden Dferbeffaub ins Bette, gos ber Frau Burgermeifterinn Dinte unter ihr Schönheitemaffer, rang und balgete fich mit feinen Rameraden, wie die liebe Jugend feines Ortes es zu treiben pflegte, und mar ben mancher miflichen Erpedition der Anführer. Test fühlte er auf Einmal, baß ibm das Rinderffühlden (mit Deifter Sifch art ju reden,) ju flein geworden mar. Urfach beffen: Dan fetirte feine Eltern bey ber Baronne, und ibm, ber bamals. für feine Doftififation (vermoge feiner Gitelfeit). noch tein Gefühl batte, indem feine Landsleute überall nicht mußten mas Moftifikation fen, ibm begegnete man nach feiner Dennung fo grtig, daß er bort im Baufe gar bald wie einbeimifc murbe. Die Fraulein lehrten ihn Pfander, Eres fette und Difet fpielen, und die runde Manette inofulirte ibm ju feinem Unglucke ihre leibige Duth ber Romanenlekture, eine Seuche, bie ihr eignes mit Salg und Kett vermachfenes Mervens foftem nicht fonderlich angriff, bie aber bem Ar. Thomas. II. Th. inne

jungen Fetbinand febr gefahrlich murbe. Bieber batte er nichts gefannt als Sprachlebren, Dorterbicher, flaffiche Schriftsteller und Kompenbien : Bucher, Die ibm nur geschrieben ichienen fein Rleisch ju freuzigen, und die er nicht auffcblug wenn er nicht mußte. Gelbft ben der Meerra philologifa gabute er berglich als er fle jum mentenmale burchpeitschte, und bas Latein bes Phabrus machte ihm fo viel Langeweile als Cicero's Briefe. Test lag eine neue Welt por ibm offen ; die affatifche Banife, Cleveland, ber Mirafulofo Florifanti \*), die fiebenmal unglud= lich und einmal glucklich ausgeschlagene Che. Die liebensmurdige Europäerinn Konftantine, Die fcone Georgianerinn Rethima, alle bie Taufend und Eins, die Kaffandra, Aramena, Damela, manche Robinsonade, und was das runde Kraulein ibm fonft noch Gutes und Schlechtes lieh. alles bas zeigte ibm Seiten und Rrafte bes Berzens. an die er von felbft noch lange nicht gedact haben murde. Es begonnte ibm in der Begend ber Berigrube ju brangen und ju engen. es wirbelte ibm im Ropfe, alles mas Madchen bieß

<sup>\*)</sup> Eine schlechte Uebersetung bet Memoires d'un homme de qualité, qui s'est retiré du monde.

hieß wurde ihm interessant, und er nahm siche ernstlich vor, sich ehester Sage zu verlieben. Bon Stund' an gab er seinen bisherigen Zeitvertreisben Balet, die Obstdaume der Nachbarn bekamen Friede, die Kapen behielten ihre Schwänze, und die Kamradschaft trug keine Beulen mehr davon. Er hörte auch auf zu trällern, zu pfeifen, sich auf dem Absahe zu dreben und zu wieln, und wurde aus einem Fat ein Eeladon.

Lange, lange fcwebte bie Wage im Gleichgewichte, ohne eigentlich fur eine Schone ben Ausschlag ju geben. Er liebte fie alle, und bie lette bie er fab, mar - menigffens bis er eine andre fab, feine Gottinn die er mit gebrochnen Augen anblingte, und fur bie er Geufger arms bick ausstieß. Es tam nur barauf an, bag irgend Gine von feinen Geufgern Rotig, und fein Bets in Unfpruch genommen batte, meg mare er gemefen! ibr Gflav, ibr Anbeter, und mas fie gewollt hatte! - D, und bas murbe eine Liebe gegeben baben, fo fein, fo geiftig, als als irgend eine in ber Caffandra porfommt! Ja gewiß, felbft Fraulein Ranette, fo rund und naseweis das Ding mar, hatte fein Berg meg-Q) 2 fcnap:

fcnappen fonnen, fo verlegen mar er um eine Bebieterinn; aber Rraulein Manette frectte feinen Kinger nach ihm aus, vermuthlich weil fie ibn mit feinen funfgebn Jahren nicht fur voll Go girrte er benn lange umber, und ansah. wußte nicht wie er ben Sandel anzugreifen babe. Mus feinen Buchern mar es flar, bag man fcmachten und feuften muffe, bis das einigen Eindruck gemacht habe, und das that er treulich fur alle: aber - ber Gindruck wollte fich ben feiner mabrnehmen laffen. Die Dabden im Stabtel batten noch feine Romane gelefen, mit= . bin fab es um ibre Theorie gang anders aus. Mus gehntaufend Blicken und Seufgern hatten, fie in ihrem Leben nichts Arges gehabt; aber bie Radtubliche Frage: Madchen, willft Du mich? Die murben fie verfeft verftanben baben. Run mar aber eine folche plumpe Frage wider alles Romanenkoftume. Die Schopfer ber Banifen und Statiren, ber Balacine und Orondaten maren gar nicht fur ben fummarifchen Proces, und nur wenn ber Amorofo die quaenscheinlichfte Brafumtion fur fich hatte, daß ihm Freund Bein innerhalb vier und amangig Stunden entweder vermittelft des Liebesfiebers bie Gurgel jufchnu-

ren, oder durch das offne Thor ungahliger Bunben die Geele abfordern merde, nur bann erft durfte ein armer Teufel von Berliebten ein blaues Auge magen, und ein Wortlein von feiner Geelenvein fallen laffen. Bas aber ein rechter Ausbund von einem Berliebten mar, der frepirte auch unter folchen Umftanden lieber, als daß er fich der Gefahr aussente ein wenig Blut in die Wange feiner Bergenskoniginn gu jagen, und fich von ihrer beleidigten - Zimperlichfeit ein Ungewitter juguziehen, - es mare benn gemefen, daß die Dulcinea felbft ihm die Babn ge= brochen, und ibm das Wort aus dem Munde gelocket batte. Das mar Gin Dunkt. Der zwente Dunkt batte wenigstens eben fo viel Gewicht: Go gern unfer Beld die Frage : Madchen, willft Du mich? allen Madden jugleich vorgeleget hatte, fo fublte er fich doch nicht fo recht dazu qualifieiret, wenn gleich Salander und Biegler fie erlaubet batten. In einem funfzebniabrigen Munde mar fie allem Stadtfoftume entgegen, biefe Frage, Die, ben Bart ungerechnet, in un= feren eifernen Sagen Saus und Beerd, und andre Rleinigkeiten wovon im goldnen Beitalter nicht bie Rebe mar, ben bem Rrager porquefent, mofern

wofern fie nicht etwa an eine Romanleserinn gestichtet ift, die vom Mondenschein und Bergismeinnichtchen leben zu können glaubt. Was num den Bart betrifft, den soderte Ferdinand zwar seit einiger Zeit wacker heraus, und hatte gute Hoffnung daß man ihn ehester Tage ohne Mikrostop würde sehen können; aber zu den übrigen Requisiten sur Mädchen die nicht von bloßer Luft zu leben verstehen, gieng dermalen die Aussscht noch sehr, sehr ins Weite! So kindisch war Ferdinand nicht, daß er das nicht gefühlet hätte. — Ueber das alles:

"Matchen, willft Du mich?" Antw. Ja!

Den Schulz oder Thilo mogt ich sehen, der mir aus diesem kurzen Katechismus einen Roman machen konnte! Last einen Epithalamiensabriskanten kommen, bezahlet den Pastor, suttert die Gafte, streichet die Hochzeitsgeschenke ein, und packet das junge Paar ins Bette; weiter ist hier nichts zu thun; Juno Lucina wird zu rechter Zeit für das Uebrige sorgen! — Nun muß ich Euch aber sagen, daß Ferdinand an das Bette gewiß und wahrhaftig nicht dachte. Ihm wars

ledialich um den Roman ju thun. Er wollte eine Gebieterinn fur bie er feufgen, fur die er fich abbarmen fonnte, die ibm am Sage die Efluft und des Nachts ben Schlaf raubte, Die ihn die gange Schule durchmachen ließe, beren Stolg er auvor bumanifiren, beren Born über feine vermeffene Liebe er befanftigen, beren gartes Berg er formlich belagern und haarbreit fur haarbreit erobern mußte, beren jungfräuliche Bucht . ibn bann noch gebuhrenbermaßen fcmachten ließe. und erft nach bundert Baffer und Feuerproben burch bie Erlaubnig ibrentwegen fich abbarmen ju durfen gang von weiten ibm, um fein Leben ju retten, einige Soffnung verftattete, u. bergl. m. alles mie es in obgedachten und vielen andern Buchern bes breiteren ju lefen ftebet, fem allen ergiebt fich, daß Ferdinand Thomas fich eine fo unftatthafte Frage nicht einfallen laffen founte.

Judessen harmte er sich und feufste er frisch drauf los, reften Entschlusses, der Erften die sich der Sache annehmen wurde, die ganze Summe seiner Seufzer und seines Grames, ben dem er bick und fett murde, zu dediciren. Gin 9 4 Stein batte Erbarmen fühlen muffen, aber bie bofen Schonen fühlten nichts. Es war feine Einzige, die fich burch feine furchtfamen Blicke ober burch fein Mechen weber jur Entruftung noch sum Erbarmen bringen ließ, benn wie gefagt, die Schonen bes Ortes hatten feine Romane gelefen': Mutter Ratur aber lebret feine Marrheiten, und bie dortigen Dabden maren damals noch famt fonders die achteffen Cochter ber Matur. In Diefer Doth machte er fich einsweilen felbft eine Geliebte wie er fie fich bachte. und Berfe auf fie, mehr als ein Pferd tragen fann. Et fpann ihr haar aus Geide und Golb, beverlte ibren Mund, bepurperte ibre Mangen. und maufete Floren alle Rofen um ihre Lippen baraus ju bilben. Ihre Augen - er konnte nie mit fich eins werden, ob fie blau ober fcmars fenn follten; aber gemiß ifts, baß es drey Sonnen aab feitdem feine idealische Gebieterinn Mus gen hatte. Die Sande durfte er nun mobl nicht mit Sammt übergieben, weil ein paar Dabchen in seiner Stadt fich durch ihre garten Sandchen in den entehrenden Berdacht gebracht batten, baß fie Bierpuppen maren, die im Sausffande nicht mit zugreiffen, folglich ichlechte Wirthinnen nnp

- \*) Das war frenlich vor ber großen Reformation geschehen; aber ber manuliche Berftand, wie · wir berichtet haben, wollte fich auch nachher nicht in bie neue Rorm fdmiegen, und es pergiengen Sabre, ebe es ein Freger magte, einem feibnen Banbden feine zeitliche Wohlfarth an-Buvertrauen. Man hatte bort ein Spriichwort: Das Pferd nach den Sahnen, Die Braut nach ben Sanden.
- \*\*) Es war pormale Mobe, an die Sterne zu appelliren wenn bie Schone fich nicht fitgen mitte. Biele in ber erften Baifte biefes Stahr: ... hunders gebohrne bergbrechenbe Lieber beweifen Unbre Beiten, andre Sitten! Ueber Graufamfeit wird faft feine Rlage mehr ge: führt dußer etwa von einem febr armen ober febr baglichen Dichter, und ber Mond und ... 90.5 ...

Gdine

Schone graufam mar. Er gab ihr Schulb, bas fe am rauben Kaufasus gebobren und von Eroaloduten errogen fev, daß fie an Lesparden und Tigerbruften gefogen babe; ja, er warf ibr vor, daß fie am Stor - ich meiß nicht ob von, oder mit Bafiliffen gefuttert fen! Endlich fand er fle milder, und nun tonten gartlichere Rlogen bin in die Wüsteneven. Bald aber glaubte er fie auf Wankelmuth ju ertappen, und man fann fichs porfiellen daß fie beruntergemacht murdel Magdalis hieß fie; - Magdalis! - ber Gener mag wiffen mas ihm an bem Namen fo gefiel! Eben fo gern mogte fie Barbara oder Lufretia gebeiffen baben! - Aber magbalis bieß fie, wie wir erfoderlichen Falles nicht etwa mit Einem Afrofichon, fondern wohl mit gmangigen beweisen konnen; ja bier liegt fogar ein Anagram vor uns, wo er furmahr nichts als bas M in E, und das G in Ch vermandelt batte, um febr glucflich beraus ju bringen : 2h! fie lacht! 3mar mar bier noch ein h juviel: aber H non eft litera, bas mußten die Beiden icon. -Rulest

> Die Sterne friegen feine Beschwerben mehr au . boren, es mußte benn vielleicht ein eigenun: niger Bater fich nicht fdiden wollen.

# Sechszehntes Kapitel. 347

Bulent, weil die graufame Magdalis immer ein Krokodil blieb, dem er nur im Anagramm ein Lächeln abgewinnen konnte, und weil er erwägen mogte daß keine große hereren dazu gehöre, sich eine Thestylis oder so was an ihrer Stelle zu machen: so schlachtete er sie ab, um seinen Schmerz über ihren Tod in zwen oder dren Dingern, die er Oden nannte, ausheulen zu können. Er heulte ihn aber so rein aus, daß nichts davon übrig blieb was ihn gehindert hatte am ersten schonen Tage für eine andre zu brennen.

tebrigens hatte er von dieser idealischen Liebschaft vielen Bortheil und Nachtheil. Bortheil: benn seine Anlage jum Reimen und Sylbenzählen wurde durch die anhaltende Uebung zu einer solchen Fertigkeit entwickelt, daß er nach der Hand die Berse nur so ausspuckte; Nachtheil: denn nicht nur sieg seine hohe Meynung von sich zu einer so unermestichen Hohe, daß er selbst den großen Hagedorn und Haller neben sich für ein vaar Schäfer hielt: sondern er verlohr vollends allen Geschmack an nüslichen Wissenschaften; und wenn sein Bater nur den Rücken kehrte, waren auch alle ernsthaften Beschäftigungen über

Dag bie Romanen ibm berg und Sitten nicht verderbten, das hatte er einzig bem Qu= falle ju danken daß er damals noch fein Rrango= fich verftand. Bu feinem Gluce fonnte Manette ibm alfo von den gefahrlichen Schapen ibres Buchervorrathe nicht viel mittbeilen, benn ibre ichlubfrigen und giftigen Schriftfteller maren faft alle Krantofen, und die mehrften ibrer beutfchen Bucher maren nur bochtrabende Staats= und Selbengeschichten. Diefe durchbrangen ibn gleich Anfangs mit ihrem fublimen Geifte bergestalt, daß er die fleben mal unglucklich ausges folagene Che, ben im Irrgarten ber Liebe berumtaumelnden Kavalier, ben herrn von Lidio, und anderen Dlunder gleich nach ben erften etlichen

3.50

kichen Blattern wegwarf. Zu leugnen ift es nicht, daß seine Begriffe vom Guten, Edlen und Sittelichschen durch seine Lekture überspannet wurden: aber wem schadete das, als allenfalls ihm selbst? Er wurde in alle Wege so viel den inneren Menschen anbetrifft, ein sehr edles Geschöpf; und hatte sein Verstand durch die durchslauchtige Kassandra nur halb so viel gewonnen als sein Herz: so könnte man ihn glücklich preisen, daß ihm seine Heldenbücher in die Hande gefallen waren. Aber, hier saß der Knoten!



### Siebzehntes Rapitel.

Lentus in vmbra
Formolam refonare docet Amaryllida filuss.

Magdalis war durch eine poetische Licens vom Leben jum Tode gebracht, wie, unter uns gefagt, die Ligerfeele der Kannibalinn das verbiente, und die Musenalmanache würden vom Gram unseres helden korpulent geworden senn, wenn es damals Musenalmanache gegeben hätte.

Kerdi-

Aerbinand gewann inbessen burch biesen fcmerslichen Tobesfall nichts. Die Dabden in Rleifc und Bein' abneten immer noch nicht, bag bas Mechien und Stohnen des Anaben Etwas fagen wolle bas fie angienge, - wie es beim auch wurflich im Grunde nichts fagte, da es fo uniperfal mar; und die Torode Enforis melche ber Maabalis folate, und bie barbarifche Ermelinbe melche die Luforis ablosete, maren eben so eifenbergige Thiere, ja furmahr, man konnte mobl fagen eben fo milbe, graufame, ungabmbare Beflien, als weiland der Panther Magdalis. Diele bumbert Glegien und andre Dinger beweifen, bag fie fich an feiner Marter weibeten, und feine andre Freude fannten als ihn bag zu qualen. Endlich but er fich eine Pifflis, und die gab es icon um etwas weniges naber; meniaftens erhellet ans einer glubenden Obe, daß er es murflich einmal hatte magen durfen, die Spipe ihres Meinen Kingers ju berühren, ohne daß ibm für eine folche Bermeffenheit die Augen ausgetraget maren! -

Inmittelft nutte fich von den Kinderschuben täglich Gin Partifelden nach dem andern ab, und und sein Gehirn erhielt allmählich einige Konstiftenz. Wenigstens kam er ganz aus beiler haut auf die gewiß sehr erhebliche Betrachtung, daß er, so wie er die izt sich benommen, spischkar den Namen Ferdinand Seufzer, aber nie ein Mädchenberz davon tragen werde. Wer blindstings unter eine Flucht Tauben schießt ohne Eine besonders aufs Korn zu nehmen, der kann kange schießen ehe eine fällt.

Das hieß boch wenigstens gebacht.

Aber welche von allen sollte er aufs Korn nehmen? hier war guter Rath theuer. Die Liebe saß bev ihm nur in der Phantasse, und sein herz sagte ihm für eine gerade so viel wie für die andre; das heißt ungefähr, es sagte ihm ganz und gar nichts. Er musterte-in Gedanken die ganze Reihe ohne zur Stettigkeit zu kommen. Immer zog ihn Jettchen von Lehnchen, Dorchen von Jettchen, Viekden von Dorchen, und sowiter, die Lehnchen ihn wieder von der letzten tog; das lief so die Reihe herum; die Frage blied unentschieden, und weils eben Nacht wurde, so nahm er sich vor die Sache zu beschlafen. Das war ein glücklicher Einfall, benn am solzgenden

genden Morgen entschied bas liebe Ungefähr weit beffer als er es jemals gekonnt hatte.

Die Familie Thomas war benm Frubftucke perfammelt, und ber Doftor, ber feinen Augenblick ungenunt lich ben er jur Erweiterung ber Kenntnisse seines Sohnes anwenden konnte, batte Rulmus anatomische Tabellen por fich, und refavitulirte mit Kerdinand bie Angiologie \*) jur großen Erbauung feiner Frau und Alleweile verfolate er mit der Spise Tochter. feiner Tabakspfeife den Gang der Armichlagader, und bemonstrirte benlaufig, wie ein Stich in ben Oberarm, ber biefe Arterie fchmer verleget ebe fie fich in die Radiaeam und Cubitalem theilet. obne Gnade todtlich fen, wofern fich nicht ftracks auf der Stelle ein Chirurgus jur Sand finde, ber gleich im Augenblick burch Unlegung eines Tourniquet bem unfehlbaren Berbluten porbeuge, - aber ftracts, mas Stracks heißt; benn, nur zwo Stragen weit den Feldscheer rufen, wurde verlohrne Dube fenn. Und doch, fente

er

<sup>\*)</sup> Theil der Zergliedrungsfunft, ber fich mit ben Abern beschäfftigt.

er hingu, wenn gleich burch die schenkete Berbindrung des Berblutens das Leben gerettet werben kann, so bleibt doch der Arm unsehlbar lahm; — eine große Warnung für euch junge Bentchen, ench sowohl offensine als defensione habsch in Obacht zu nehmen, wenn ench das schaale Studentenpoint d'honneur auf Universitäten in Balgerenen verwickelt, damit ihr nicht wider alle Absicht Morder oder gemordet wer....

Indem fie biefes mit bem schmerzlichften Acecente rief, waten ihre eignen Krafte erschopft, und fie sank ohne Empfindung hin.

Doktor Thomas mar febr erfchrocken; der Stadtbaufdreiber, des Madchens Bater, mar fein einziger herzensfreund, und noch den gestrigen Abend hatten fie traulich ben der Flasche verschwant. In der Bestürzung nahm er feinen Kul-

Kutmus in die eine, seine Pfeise in die andre Hand, und lief wie er war, im Schlafrock und Babouschen, Straße an. — Wir wollen ihn ben seinem Freunde, ben der Schlag gerühret hatte, die diensamen Mittel anwenden laffen, und ben unserem helben bleiben.

Das Madel war icon. Die Ebranen bie ibren großen braunen Augen entftromten, ibr fliegendes Sagr, die Angft, und bas Rlebende in ibrer focenben Stimme gaben ibr ungemein viel Rubrendes. Geset noch den fleinen Umfand bingu, bag ber reinliche Morgenangug die uner-Bunftelte Schonheit ihres Wuchfes zeigte , und bag ein verschobnes Fifcht den Schonften Bufen nicht gang verbarg. - Ferdinand fab ihre Knie manten indem fie feinen Bater um Sulfe anrief, und flog berben wie fie in fich felbft gufammene fant, um fie aufzufangen : fein Berichen fcblug ibm bis an die Achle als er das holde Geschopf in feinen Armen bielt. Er feste fie fanft in Dapa's Großvaterflubl, und hohlte mit unglaubs licher Schnelligkeit Effig, Wasser, Salmiakgeift, und der himmel weiß mas alles berben, er erflicte die Gefunden mit dem Qualm ber Rederbårte barte und haare, die er der Ohnmachtigen unter ber Rase verbranute, und wie das alles nebfi den Bemühungen seiner Mutter und Schwestern eine halbe Stunde hindurch vergebens war, so hatte er schon die Thur in der hand einen Feldscheer herbengurusen, als Maria, so bieß das junge Frauenzimmer, noch eben zu rechter Zeit die schnen brannen Augen aufschlug.

"Sepn Sie ruhig, liebes Lind! log die gutmuthige Doftorinn indem fie Engellederschen Lebensbalfam ') auf ein Stücken Queter tropfelte: Seyn Sie ruhig, liebes Lind! Wir haben schon Nach-

\*) Dofter Engeueber's Lebensbalfam bewürfte vormals wohl so große Wunder, als in unferen
Tagen Dofter Menadie's quinteffentiirtes Schubrech, Dofter heins's Nummern so viel ihrer
find, Schweers's Tropfen, Grenought's Wunderarfana, Ailhaud's Giftmischerenen aus Scanumonium und Ofenruß, Stoughton's Narrenpossen, der Lattersichen Erben Siebensachen,
ja, als selbst die aus Aloe und Franzbranntwein zusammengeschmierte Estentia' coronata
ober jenes berühnte aus Aronswurzel, Austerschalen und einem Mittelsalze zusammengelette Pulver, und alle hausischen Arznepfäst-

Rachricht von meinem Manne; es hat wills Gott mit Ihrem herrn Bater teine Gefahr."

Mada=

lein mit einander, benn, o Bublifum, bein Glaube mar groß und Engelleber's Schnaps: den fcmedte aut; man founte ihm auch von allen guten und bofen Birfungen eines farfen Marafchino ober andern reftificirten Maua: vit mit Rug und Grund feine einzige abiprechen, und er hatte ben Borgug ber fleineren Dofie. Der E. Lebensbalfam mar nichts an: bere ale iber bie fartften Gewürte abgezogner, mit Mofchus verfester, burch Bimmtol · verftarfter, und gelegentlich mit Saffran tin: girter, alfoholifirter Beingeift. Bo es auf angenblickliche Unterftiigung ber Lebensgeifter anfam, ba fonnte er etwas thun, und wie alle hipigen Mittel, in vielen gallen ben Job beichleunigen.

Dottor Thomas, ber sich ein ernstliches Geschäfft baraus machte, jegliches Arfanum sobald es aufduckte, chemisch aus einander zu sepen, eiserte ben jeder Gelegenheit wider diese Art der Marktschreyeren, und er hatte Necht; denn was sind die Arfane wohl anders als Schwerdter in den Händen unsweizer Mensichen? "Jede Arznen, sagte er, ungebührlich "oder zur Unzeit genommen, ist Get, so wohl-

3.58

Madame Bernd war immer eine große Pastroninn des Engellederschen sogenannten Balfams gewes

"thatig fie ju rechter Beit fenn mas, und ich "mögte ben Menfchen wohl feben, ben man "nicht mit blogen Grebeaugen morben fonnte, "wenn man es nur recht barauf aufängt? "Rebe Universalarinen ift Betriigeren, benn ed "fann fein Ding in ber Welt geben, bad bus "gleich auflöset und fpaguliret, hipet und fiib-"let, feuchtet und trodnet, seitiget und ger-"theilet, gerftöhret und herftellet, ftarfet und "abfpannet, bas Blut in Ballung fest und "banbiget, u. f. w. mit Einem Borte: welches .. in hundert verichiebenen Korpern bundert ver-... fdiebene und einander gerade widerfprechende "Mirfungen hervorbringt, und feine Rrafte "bier als Waffer, bort ale Del, ba ale Feuer, "und anderwärts als fpanifche Fliegen außert. "Ein Anabe begreift bad, und unfere grauen "Rinder laffen fich vom erften beften Charlatan "am Marrenfeile fiffren !!! Jebes ale Gpe: "cififum wiber biefe und jene Krantbeit aus-"getrompetete Arfan ift unficher in ber Sanb ... bes Unwiffenben, und befto gefährlicher ie Admeller ed manche Kranfheit vertreibt; benn Rranfheiten muffen nicht bertrieben, fonbern ... gebeilet - bas beißt: ibre Urfachen miffen "wegge:

# Siebzehntes Kapitel.

gewesen, und hatte beständig ein Blaschen in womit sie arobe Kurenibrem Mabekanchen, that

> "weggefchaffet werben. Rury: Arcana funt "Narreana, und fein vernünftiger Menich muß .. fein Leben in Gefahr fegen burch Schmiera: "lien, woben bie ichnobe Gewinnsucht ber "Charlatane bloß auf eueren Beutel falfuliret "hat, und fich nichts braus macht ob ihr mit "feinem Arfane ben Grund ju langwierigen "Granfbeiten legt, ober gar baran freviret." -Es ift nicht möglich etwas Wahreres im gansen Gebiete ber Argnengelahrtheit ju fagen, und Gott weiß wie fo manche Dbrigfeiten ju ber Dicitang fommen, bem Unfuge ber Arfan= franteren burch bie Kinger gu feben! - In unferen hellwerbenben Beiten, wo allen Mufterien bie wohlthatige Dublicitat brobet, miifte auch ber gefährlichen Arfantrobelen ein Ende gemacht werben, und ich fenne fein menschenfreundlicheres und verdienftvolleres Unterneh: men für einen Scheibefunftler, als wenn er alle bie in ben Zeitungen und auf anbre Urt auspofaunten Arfana demifd analpfirte, und. er mögte fie ichablich ober nüglich finden, die Resultate feiner Untersuchungen burch öffents ! lichen Drud befannt machte. Dann mare biefer mörberischen Urt ber Martischregeren auf 3 4 Ein:

360

that — benn in den vielen Fallen wo das Arfa= num schadete, da hatte natürlicherweise die bose Arank=

> Einmal gesteuret, bie Leichtgläubigen murben nicht um ihr Gelb gebracht, viele richteten ihre Gefundheit nicht unwiderbringlich gu Grunde, und mancher fame nicht vor ber Zeit ins Grab.

Friihes Muffteben, Arbeitfamfeit und Bewegung bie nicht bis jur Ermattung geht, und einfache, mäßige Lebensart find ohne 3weifel Die beften prophplattifchen Arznepen für gefunbe Menichen, und fast ausfchließungeweise bie einzigen bie ein Lape in ber Beilfunde auf feine eigne Band gebrauchen barf, Ginnehmen muß man ichwerlich etwas ohne ben Rath eines Urstes, ober man fest fich (fogar ben Mitteln die an fich vortrefflich find,) in Befahr. Wie oft erregt nicht ein einziges Lapiermittel ein Fieber, welches Du Dir fijglich batteft erfparen fonnen? gleichwohl fint Rhabar: ber und Jalappenwurgel febr gute Argnepen. Sofmann's mit Recht gepriefener Liquor anodynus mineralis ift beuer eins ber allgemeins ften Sausmittel, womit jegliche Sausmutter Dir ben ber erften Rlage entgegen fonimt. Du haft Bunber bavon gefeben. Gut! Aber Du weißt nicht baß Sofmanns Tropfen aus der

#### Siebzehntes Kapitel. 36L

Arankheit Schuld, und Du weißt ja, lieber Befer, mas der beruhmte Petrus Cunacus fcreibt: Profpe-

> ber verfüßeten Bitriolfaure befteben; Du weißt ferner nicht, bag alle mineralische Sauren eine febr gefunde Bruft vorausfegen, für fchabhafte Lungen Gift find, und häufig gebraucht auch eine ftarte Bruft angreifen. Du weißt baß Sternanis gut miber ben Buften ift; Du be: bieneft Dich feiner gut Ungeit und gu lange, und giehft Dir einen emigen Mudwurf gu, von bem fein Urst Dich wieber befrepen fann. -Aue diese Mittel sind gut in ber Sand bes Arsted, ber fie Dir mit Borficht, in gehöri: gem Magge, und nach reifer Erwägung aller Umftanbe verorbnet; in Deiner unwiffenben Band find fie Dolche, womit Du in Deinem eignen Eingeweibe wiitheft. Bas Ent nun vollende die A-Pane, Die Du nur aus ber Beitung und bem fie begleitenben prablerifchen Bebrauchszettel fenneft? Gen weife, lieber Freund! behalt Dein Geld worauf ed eingig angesehen ift, und laß bem Laboranten feine tagefcheuen Mischungen, Die, bas will ich jebem beweisen, faft inegefamt fehr trivialer Plunder find, wovon Du ben Berth etlicher Pfennige mit Gulben und Thalern bezahlen Rod Cinmal: ,obne bas Gutachten eines

Prosperos medicorum successus sol adspicit, adversos tegit tellus; - also trat Doctorinn Grethchen

eines gefchickten Arstes muß fein Menich Argnepen gebrauchen, wenn es benn bach gegranevet fenn foll. Gelbft ein vernimftiger Argt wird fich nicht leicht bamit befaffen fein eigner Arst zu fenn; wie? und ber Lape will fich felbft furiren? und bas mit Mitteln, bie er fo wenig ale bie Natur und ben Gip feiner Rranfheit fennet? - D! meine bienftliche Empfehlung an bie Berren Doftoren Menabie. und Beine, und Milbaub, und alle ifbrigen Arfanfabrifanten, beren feinen ich burch Ueber: gehung feines berühmten ober obifuren Mamens geschonet haben will, indem ich allein mich ihrer gangen Legion fattfam gewachfen ftible! -Meine bienftliche Entpfehlung an fle alle, mit ber Weimferung bag es meine Schuld nicht fenn foll, wenn bie eigentliche Beichaffenheit ihrer Werbienfte um bag leibenbe Theil ber Menichheit nicht an bas bellefte Licht gezogen wirb!

Suter Freund, ber Du biefe Wote ju lang ober nicht an ihrem Plate glaubeft, höre mich noch einen Augenblid an! Wofern fie nur einem einzigen Lefer unter jedem hundert zur Warnung gereicht, und ihn mißtrausich macht gegen

### Siebzehntes Rapitel.

363

den in die mutterlichen Fußtapfen, und bieng an diesem ihrem Hausgoben, frenlichwider Wiffen ihres

> gegen alle Arfane, bas beift: gegen mehren: theils beftig würfenbe Mittel, beren Bufammenfebung nicht ihrer Bortrefflichfeit, fonbern ihrer Geringfiigigfeit, oft auch Schablichfeit wegen gebeim gehalten wird: fo ift fie eine febr gute und febr ichickliche Rote. Gignes Intereffe habe ich ben ber Cache in feine Bege, benn ich übe weber bie Beilfunde noch bie Mpptheferfung, obwohl ich in benben fein Frembling bin. Homo fum! Das ifts alles mas mich ber Plunder angehet. -- Homa fum! -- Darffe auch Du bas von Dir fagen ohne ju befah: ren bas Giner von ben Bunberten ober Taufenben bie Dich fennen auftrete, und Dich Liigen ftrafe; fo bacht ich Du haberteft wicht mit mir, bag ich in meinen Bucheln (bie nicht junadift für fo unterrichtete Ropfe, wie ber Deinige fenn mag, gefchrieben merben,) bie ehrliche Leichtgläubigkeit vor biefer und jener Befahr, Die ich fenne und barthun fann, treubergig warne. Erlaubt bingegen - Du fenneft ja bas Spriichwort : Wer Feuer braucht, ber fucht es in ber Miche? - Erlaubt bingegen Dir Dein Berg, bed leichtgläubigen Lei: benben, ber in ieder Miche ben Aunten fucht beffen

Ehres Mannes ber allem Unfug biefer Art febr auffähig wart aber befto eifriger um bes Berbotes

> beffeit er bebarf, ju fpotten fatt ihn jurecht au freifen: fo - ift bas frenlich Etwas bas ich Deinent Bergen nicht jugetrauet hatte, und aufe wenigfie bift Du felbft in trgent einem Simme ein Arfantroblers bann fann Dir fren: lich mein Grundfas: nihil humani a me alienum putare - alled' mas die Menschheit an: gebet als meine eigne Ungelegenheit angufeben, fchlechterbings nicht gefallen: aber bann flei: bet es Dich übel ben Recenfenten ju machen; - eben fo ifbel ale es fenen, biefer Tage von Schmieber ober einem anbern Radbruder in Colo genommenen neuen Meifter Blaubart fleidet, wiber mich und meinen Freund Diete: rich junadit, fobann wiber jeben ehrlichen und ehrliebenben Mann in Deutschland bas Rauberbandwerf und Schmiedern ju vertheibigen. Mein Emmerich und Die fünfte Driginglaus: gabe bee Siegfrieb von Lindenberg, nebft ben Borfchlägen bes Beren Legationerathe Gans in Regendburg miiffen biefem lichtscheuen Gerib. Ier mohl heftige Indigeftionen verurfachet haben. bas beweifen bie Rrubitaten, Die er unter ber Muffdrift: Wider und fur ben Buchernache druct', aus den Dapieren des blauen Mannen.

# Siebzehntes Kapitel.

36*5* 

botes willen. Es war ein febr bofes Benfpiel, bas fie ihren Sochtern gab!

Maria bedurfte feiner Starfung mehr, fo mobithatig murfte die Nachricht der Daftorifft auf fie. Das gute Dabden liebte feinen Bater mit unaussprechlicher Bartlichkeit, und batte mobil Urfache ihn ju lieben, benn ber alte Stadtbaufebreiber war ein vortrefflicher Mann. In wenig Minuten batte fie fich gieinlich erhoblet, und nun wollte fie fort. ' Mama Thomas mußte von neuen ingen, um fie noch ein wenig aufzuhalten; ber Doftor, bieß es, laffe fie bitten, feine Bubaufe= . funft abzuwarten, um alfobald noch einige Arge nep mitzunehmen, die er felbft fur ihren Bater jufammenfegen wolle. - Und jest befann Grethden fich erft, daß ihr Dann in Pantoffeln und Machtmuse meggetaufen fen, und eilte in ber Stille, ibm feine Rleider ju fenden, damit er nicht genotbiget fenn mogte am bellen Tage im Schlafzimmerkofiume dren Strafen lang nach . Sause

> Bey Gelegenheit der zukünftigen Wahlkapitus lation. Gedruckt im Reich und für das Reich, 1790 auf 79 Oktavseiten durch die Feber von, fich gegeben hat.

Saufe ju geben. Das gab wieberum einen ans Scheinenden Bormand Marien aufzuhalten. Doftor bedurfte ja Beit jum Anfleiden! End: lich fam er, und brachte wurflich die Dachricht. baß er hoffnung babe feinen Freund zu retten.

Kerdinand war indessen um Marien bet febe beschäfftigt gewesen, und ba fie nun murflich im Stande mar fic auf den Beimmeg ju machen, fo ermangelte er nicht ihr feiner Mutter Galoppe eigenbandig umzugeben, und beftand darauf, fie ju begleiten. Untermege feufste er gwier febt tief, und wie er felber glaubte gang aus Betgensgrunde; boch fand er Duth genug in fich, ihr auch mit Worten feine Theilnehmung an ihrem Bufalle und beffen Berantaffung fo mabt und warm jugufichern, bag Maria nicht umbin Fonnte ibm beimlich ein wenig aut beswegen ju fenn . jumal ba fein vorbergegangenes Benehmen wahrend fie fich von ihrer Ohnmacht erhohlte, ihr fur bie Aufrichtigkeit feiner Berficherungen Burge ichien.

Bon beute an mar alfo feine Gottinn gefuns ben. Er bildete fich murflich ein ferblich in Marien



Mavien verliebt zu fenn, und unter bem nicht erfünftelten Bormande ber Beforanif für ibren Bater, und der Erfundigung nach bem Befinden beffelben, tam er taglich mehr als Einmal in bas Saus, und machte fich ben bem alten Manne beliebt, indem er ibm mabrend feiner Krankbeit Die Zeitungen vorlas, Armen reichte, und mit murflicher herglichkeit (benn es mar Mariens Bater!) alle fleinen Dienfte leiftete, Die ibm bie Beit vertreiben und feinen Buftand erleichtern tounten. Bulest ichien er faft mit jum Saufe su geboren, und batte Gelegenheit fo viel er wollte, die Roniginn feines Bergens gu feben. Seine Berfefabrit gewann ein wenig an gefunber Bernunft, und noch etwas mehr an Dabr= beit der Empfindungen, ba feine tegigen Lieder nicht ichlechterbings, wie die vormaligen, bloße Rieberphantaffen maren; ein Umftand, ben bem unftreitig die Dryaden, Samadryaden, Napaen u. f. m. benen bie Obren von feiner Lever gelles 216, und alle biefe ten, fich beffer befanden. Sain : und Thalnomphen follen mirs bezeugen. baß ein ganges Backhaus voll heimchen nicht viel liederreicher fenn fann, als er es mar, feit= bem fein bert tur Umaryllis jappelte! -

Amas

368

Amarplis (so lautete der sonore Name, welchen Maria in der poetischen Firmelung erhielt,) mar aber auch wurklich ein Madchen, von dem sich in Prosa und Ligata viel sagen ließ; ein Madchen, das wohl einen reiseren Liebbaber zu einer ganzen Liedersammlung batte begeistern konnen; benn, selbst die kalte Vernunft konnte nicht ansders als Marien sehr liedenswurdig sinden.

Nachdem er nun im Schatten jedes Gebüfches den verschwiegenen Dryaden, und am Ufer
des Baches den Najaden lange genug fein Leiben zu vernehmen gegeben, trug sich zu, was
Du nach Belieben im folgenden Kapitel lesen
kannst. — Wir rathen Dir aber, einige Schnupftücher zur Jand zu legen, denn ber Rasus ift
tragisch!

### the production of the state of

### Achtzehntes Rapitel.

Weinet, ihr Grabien und Amoretten! — Lugete Veneres, Capidinesque!!

Dear femals ein Kapitel recht wie bazu gemacht, mit erbaulichen Betrachtungen angefangen au merben : fo ift es biefes bier. Tick will aber durchaus nicht, daß Du ben biefem Rapitel aabnen follft; benn fo rein fich Gabnen und Ehranen reimen, fo unverträglich find fie im Menschenleben. Frenlich fab ich wohl ungablige Menfchen ju gleicher Beit Thranen vergießen unb lachen, abet fo alt ich bin keinen Gingigen, ber augleich gegabnet und geheulet hatte, felbft in ben mafferigen und langweiligen Somilien eines Schwogerus, Blafius, Dubftius, ober gar Dube lius nicht, welcher lettere es doch mit allen feichten, beulmichelnden und opiatischen Rednern in der Welt, - beiligen ober unbeiligen, bas verschlagt nichts, - gang mutterfeelenallein aufs nehmen durfte, benn er mar feichter, opiatischer, und jugleich ein argerer Beulmichel als alle mit einander. Dun ift aber diefes Kapitel mein tras dr. Thomas. II. Th. gisches

370

gisches Kapitel, und ich, lieben Leser, quem penes arbitrium est ob Ihr ben bem nächsten Blatte weinen, lachen, ober gahnen sollet, ich will daß Ihr weinet: Ergo lasse ich die erkaulichen Betrachtungen unterwegs, und verweise Euch auf die dicken Erbauungen für Jedermann, wo jeder von Guch, sev er handwerker, Poet, Kagelbhner, hofmeister, Franziskinn, ja Landesvater ober hebamme, seine kompetirende Doss Erbauung nur geradezu unter seiner eignen Rubrik im Register aussuch unter seiner eignen Rubrik im Register aussuch barf. Ich bin nicht für das Leichte; und nichts ist leichter, als seinem Leser die Maulsperre zu geben.

Unter wurklich schönen Seelen giebt es kein vesteres Band als gegenseitige Verbindlichkeiten. Maria hatte den Doktor, der ihrem Bater gleichfam das Thor zu jenem Leben vor der Nase zusschlug als derselbe schon auf dem Sprunge kand, sehr lieb gewonnen, und aus dieser dankbaren Liebe entskand eine warme Anhänglichkeit für sein ganzes Haus. Die enge Freundschaft bestand vor der Zeit bloß zwischen den Vätern; jezt gieng sie auf die Töckter über. Besonders gewöhnten Julchen und Maria sich sehr an einander, und Kerdis

Rerdinand gab fich unter ber Sand alle Miche. Diefe Berbindung, ben ber er feine Rechnung fand, immer enger und veffer ju machen. Außer bem frenen Butritte, ben er fich icon ben bem alten Manne erworben batte, vervielfaltigten fich nun die Gelegenheiten feine fcone Gebieterinn ju feben, und ju bem fcmeren Gefchus ber Seufzer noch die leichten Truppen ungab= liger fleinen Aufmertfamteiten bingu ju fugen. Go, mennte er, fonne es nicht fehlen, mabrend er Breiche ichof, und mit den Approfchen allmablia pormarts ructe, bag er Gin Augenwert nach dem andern wegnehmen oder raffren, und ben bem endlich ju magenden hauptflurme auf ihr Berg feine gar ju motdliche Gegenwehr antreffen merbe.

tiebel war dieß Rasonement furwahr nicht; nur Schabe, daß der Kopf, der altklug genug war so methodische Plane zu machen, von gar zu jugendlichen Beinen getragen wurde!

Indes nun Ferdinand nach seiner Art in ben Eranscheen arbeitete, reiheten fich Sage an Sage und Monate an Monate, aber mit den Außenswerken blieb es wie es war, und alle seine Batzarien

terien hatten noch nicht die mindefte Breiche gelegt. Doch hatte er allerdings einige Beute gemacht; exempli gratia: er befaß ein Streifchen famifchen Leders, fcbier eines Strobbalmes breit. welches er beimlich von einem Sandschube, ber fo aluctich gewesen mar ihren schonen Arm in umgeben, abgeschnitten batte; - er befaß, ber drenmal Gludliche! einen Bahnftocher von Grillbaumbolt, ber vormals in ihren Dienften fand; - er befaß ein doppeltes Berg von feinem Doffpapier, meldes er mit ibrer Scheere fühlt Ihr mas das beißt? - ausgeschnitten batte; er befag - beneidet ibn, Sonige und Gotter! - er befaß einen ausgezettelten filber= meißen Saden, mehr benn einer Chlen lang, aus einem Strumpfe, ber ihrem Beine, welches obne Zweifel bas iconfte Bein in der Welt fenn mogte, jur Sulle gedienet batte, und nun pon ibrer arbeitfamen Sand vorgeffricket merden follte. - und, aufe Bort! es lag einzig an ibm, fo batte er einen vollftandigen Strumpf, einen ihrer Schube, einen alten Pantoffel, eine Schlafbaube, ober gar in einem ihrer (falua venia!) noch nicht wieder gewaschnen Rachthember ibre Erans fritation felbst besten tonnen; meniaftens batte

es feine Schwürigkeit gehabt fich unbemerkt in: ihr Schlaffammerchen ju fchteichen mabrend fe in ber Ruche mar, und auf ihn murde fein Berbacht gefallen fenn wenn des etwas abbamben gekommen mare: aber - sermutblich war ihm. bis dabin nur: noch feine fo boperfentimentalis fche Idee in den Roof gekommen .- Dabingegen aber verschaffte er fich burch einen feinen Streich poll gludficher Rubnbeit einen gant andern Schaus: im Cirfel feiner Mutter und Schmeffern faß die Schone und faumte unter trauliden Gefprachen ein Salstuch. , Ferdinand gieng tieffinnig auf und nieder, und fuhlte fich felig wenn er bann und mann' im Borbengeben bas Gewand bet Bottlichen berühren konnte. Plonlich tam ibm ableiten bes Gottes Amoris ein Ginbauch! Et trat an ben Difc, mifchte fich in bas Gefprach, tanbette einen Augenblick mit einer Scheere, lebnte fich bann, immer im Sprechen, auf Dariens Stubl, und Sufch maufete er Euch vor mannigliche Augen vier ober funf ber iconen lichtbraunen Baare von bem Ropfe bes Engels meg, - fo leife, fo unmerklich als kgum Davib' por acht oder neun und zwanzig Jahrhunderten ben Rocksipfel bes Koniges Saul megfiibinte.

Maa

D Be=

O Benus Acidalia! wer war in allem feinen Elende beneidenswürdiger als er?

Dergleichen Aleinobien waren denn alles, was ihm bisher seine Operationen eingebracht hatten, indessen sie Haren ihm sehr theuer, besonders die Haare, dies Theil ihrer selbst! Zwar bessaß er sie nicht de danne guerres er konnte sichs nicht leugnen daß es keine Eroberungen, keine Siegeszeichen, sondern lauter Mauserenen, lauter Freybeuterenen waren: aber:

Dolus an virtus, quis in amante requirat? -

Genug, er war im Best, und wir konnen defen Dich versichern, daß er seine Horas eroticas vor diesen Heiligthumern mit nicht viel mindezer Inbrunft betete, als besäße er sie julio tie tulo! In einem schönen seinen Bentelchen tubeten sie auf seinem herzen ben Lag' und ben Nacht; sie waten sein Trost in seinem Jammer; täglich beneste seine Musse sie mit ihren Thräsen, und winselte ihnen ein Theil der Alagen vor, welche vormals nur die Nomphen des Hains und die Najaden zu hören kriegten.

Allmah-

Allmählig glaubte er wahrzunehmen, daß Mariens Auge langer und mit einem gewissen Wohlwollen auf ihm weile; er glaubte in ihren Blicken, wenn er sie überraschte, den Ausdruck eines sansten Mitseids zu bemerken: und — unzter uns gesagt, er betrog sich nicht. Nun dunkte es ihm hobe Zeit das Eisen zu schmieden. Lange genug hatte er in siller Ehrsurcht geschwiegen und geschmachtet! endlich mußte doch einmal eine Hauptattake gewagt senn, — mennte er.

Diese legte er hubsch von weiten an, und um die Bestung zu rekognosciren und die etwanige Starke des Widerstandes berechnen zu können, detaschirte er eine von seinen Musen. Mariens Geburtstag war vor der Khur. Er elabozirte ein schwelzendes Liedchen, welches ein klein wenig mehr als Freundschaft athmete, indem der Guäckwunsch mit einem Paneghrikus auf ihre Reize durchsochten war, der sie mit der Schaumsgebohrnen verglich, — eine Vergleichungworinn Amathussa natürlich den kurzeren zog, — und die sich in die Versicherung ausösete, daßisse, die Pontische Göttinn, nicht halb so unumzsschräft regiere als Amarpslis, zu deren Küßen

#### Herr Thomas.

376

ein Berg fich fomiege an welchem jene ihre gange, Gottlichkeit umfonft versuchen murbe. 2c. 2c.

Dies Karmen praktifirte er am Borabend bes Geburtstages, fauber abgeschrieben, ber fchonen Amarollis in das Mabekakeben, und verließ fich barauf, daß fie es am folgenden Morgen fchon . finden merde. Da wollte er nun ben der nachfen Bufammentunft fich aufe laufchen legen melde Aufnahme bas lied gefunden, und welchen Gin= bruck es gemacht babe, um feine Proceduren darnach einzurichten: aber fiebe ba! bas grau= fame Madden war fo unmenschlich, fich, trom: bes Bedaurens in ihren Blicken, weiter gans nichts merten zu laffen. Dicht einmal einen fcbonen Dant für feine Dubmaltung fagte fie ibm: und batte fie nicht nach einigen Sagen, als qua fällig von Ramen gesprochen murbe, und ber. Doftor aus Ruckerinnerung an feine vormalige Rrenerinn behauptete, es gabe für ibn feine mi= berlichern Ramen als Gertraub, - batte fie ba nicht ihren Wis an dem Namen Amarplis genbet: fo murbe er meifelhaft geblieben fenn. ob fe überall fein Davier gelefen babe. nand batte bas Bert nicht, ben Ramen zu vertheidia :



theibigen, der murflich ein Diflaut fur deuts fche Ohren ift, obgleich ibn feit des bocherleuchs teten Poeten Virgilii Beiten manch deutscher Gans ger in feinen Kantilenen gebraucht bat; vielmebr fcbrieb er biefem unglucklichen Ramen alle uble Fortun feines Rarminis ju. Ab! es fonnte ibm einerlen fenn, unter melchem namen er fie anbetete! Stracks taufte er fle um, und von Stund an hieß fie in feinem Bergen und Liebe Chl'oe. - Chloe, Chlordion, das flang doch fo fag, fo lieblich! - Ihm felber buntte Maria noch eins fo fcon, feitdem fie Chloe bieß; und et begriff nicht, wie er nur auf jenes bootische uns gethum von Namen babe verfallen tonnen! -Go viel Rraft fectt in ber Disbilligung eines fcbonen Mundes!

Noch klebte dem neuen Namen der nicht zu verachtende Bortheil an, daß er beffer in seinen poetischen Kram taugte. War das loch zu groß als daß es sich mit einer Chloe stopfen ließ, so paste Chlosdion hinein. — Ueber das war die erste Schöne welche diesen sanften Namen. führten nicht etwan eine Schäserdirne, sondern die wohlsthätigste der Göttinnen \*): also war auch auch

\*) Ceres.

diesem Gesichtspunkt Gatathee, Physis, Doris, und wie die ausgepeitschten Namen weiter beißen, kaltes Wasser gegen Chloe; und Maria mußte selbst nicht wissen was sie wollte, wenn Chloe ihr nicht zu Danke war.

Geftarkt durch so triftige Reflerionen dichtete Kerdinand, dem die Berse, wie gesagt, nichts kofteten, ein andres Liedchen, in welchem er sich anklagte, daß er eine Unsterbliche mit dem Namen einer irdischen hirtinn beleget; jest habe ihm Apollo offenbaret, wie sie unter den himmlischen genannt wurde. Bon ungähligen Blumenkränzen welche ihm die Kamonen für sie kechten halfen, sep dieser der zwepte, mit dem er ihren Altar zu umwinden wage, glücklich wenn Ein milder Blick sein Opfer billige.

Maria schüttelte den Lopf, als sie die Berse las, obwohl ihr dieselben, so viel sie davon verskand, artig genug vorkamen. (Denn das mußte man dem Jünglinge lassen, daß er nachgerade austeng, seinen Horaz mit Verkand und Gefühl zu lesen. Frenlich hatte er nor der Hand nur nach Wörter im Kapfe, keine Sachen; also komsten sein seine Lieder nicht viel mehr enthalten als Gemeins

Gemeinplate, und abgenutte erotische Phrasegelogie mit Anthologie durchspiekt: aber seine Betzstätion, war ziemtich leicht und sliestend, und gemeiniglich glückte es ihm, seinen Aleinigkeiten eine nicht ganz üble Wendung zu geben.) Marria schüttelte den Kopf. Ihre Neutter lebte schon seit seben oder acht Jahren nicht mehr, dennoch aber, und obwohl sie ihrem Vater auch den kleinsten ihrer Gedanken nicht verbeimlichte, hielt sie es nicht für notthig dem Greise diese Eräugsnisse mitzutheilen, mit denen sie auf ihre eigne hand schon ins Klare zu kommen vermennte.

In Mhicht ihrer Blick lich fie es zwar benm Alten; aber fie gab Ferdinanden geftisentlich Gerlegenheit zu einem Tete a Tete. Dieser geiftige Liebhaber, dem das bloße Auschauen wie dem Schmetterlinge der Blumenduft hinreichend mar, batte die Gewohnheit gleich an der Thur umzufehren, wenn er hörte daß der alte herr-nicht zu hause sey. Das mubbe Chlos, und machte sich deswegen das nachste mal als ihr Nater ausgegangen war, gegen die Zeit da Ferdinand zu kommen pflegte, auf der hauskur etwas zu schaffen. Er kam, und wollte auch diesesmal wieder

wieber umkehren; aber Maria fragte ich lächeind, ob er fich furchte mit ihr allein ju fenn? — Wenn das nicht iff, sagte fie, so kommen Sie mit in den Garten. Ich habe meinen Shee in die Laube bringen laffen.

Kerdinand, dem alsobald aus feinen Belden: bind Liebesgeschichten ein paar Stoot abnlichen Gituationen botfdwebten, ichhoft aus folder Fortefifchen Unteb alfofort etwelchen Sperang. mennend, feine Mulae hatten gemildert im Ges muth ber holdfeligen Maid jenen frengen Rigor. ber ihme bislang, fintdem er Amoris Buffe und Backen gefühlt, fo viel Corment und ampureus Afche Gomerien caufiret. Gindwunfdet fic alfo ob fotbaner auten Fortun, und jubiliret inners lich gar bochlichen ob feiner beharrlichen Confant womit er ibr bennoch ferviret, ungeachtt bellen, bağ ber Bephorus all fein clagliches Gus Tpirireit weggeblafen. . Acceptiet alfo biefen Ras por mit tiefer Reverent, beimlich fich fcmeis delne fein Schifftein werd', unter ber Ditotenfchaft ihrer Compaffion, im Cours der Liebe bes Portes nit verfehlen, und fein schon verlohrn= beitcht Leben falvirett. Entgegnet ibr bemnach

mit ebenthaniger kortefischen Observang, (obewohlen mit stammelnder Zungen) sich verbeusgend nit anders, weder war sie ein Princessinn aus königligkem Bluet, und sprach gar sittig wer fürchte auf der Welt nichts als ihr zu missfallen, und kenne kein grösseres Glück, als ihr Gesellschaft leisten zu dürfen.

"Ah, wenn das ift, fo follen Sie eine gange lange Stunde glucklich fenn."

"Die fehr besorg ich, antwortete er, bie Stunde mird mir eine Sekunde, und Ihnen eine Emigkeit scheinen!"

"Ah, wenn Sie mich ennapren, so karze ich die Ewigkeit ab." — Und so nahm sie seinen Urm, und hapste frohlich mit ihm die Allee ents lang bis zur Laube, die so dicht und dafter war das sie von Expeinen selbst geweibet schien.

Ferdinand, nach bessen Begriffen bie Liebe vor der Explifation ein weinerliches melanchoslisches Ding war, konnte fich in diese Frohlichs keit nicht finden, die ihm ganz wider alles erostische Kostume schien. Die große Speranz die er so eben geschöpfet hatte, schrumpfte bemnach wieder wieber in ihre vormalige Winzigkeit zusammen, und während Chlosdion wie ein Reh hüpfte, trabte er so schwerfällig neben her, daß Du geschworen hättest Fraulein Nanetten in Manneskleidern einen Englischen tanzen zu sehen. — Wie er übrigens zu der Kourage kam, wissen wir nicht; aber wahr ists, daß er ihren Arm unterwegs zweymal sanst an seine Brust drückte, — welches von einem so ehrsurchtsvollen Liebhaber allerdings für ein sehr kedes Stücklein gelten kann.

Sie septe sich ihm gegenüber und machte ben Abee; unterdessen verlohr er sich in ihrem Ansichauen, bewundernd die unnennbare Gratiam die all ihr Thun und Gebehrden begleitete. Iwanzigmal war er willens den Mund zu öffnen, immer aber wars als hange ihm ein Vorlegesschloß an den Lippen. Die hatte er das Herz so voll, und den Kopf so ledig gefühlet! Er wuste schlechterdings nicht wie er den Faden seines Anliegens geschicklich spisen sollte, um ihn nur erst in das Nadelöhr der Konversation zu fädeln; das weitere hätte sich dann wohl gegeben.

Das boshafte Madel las diefe Rummernis gar deutlich auf feiner Stirn; aber anftatt ihm menschen-

menschenfreundlich ju Hulfe ju kommen, beobachtete sie vielmehr ebenfalls ein hartnäckiges Stiffe schweigen, weidete sich an seiner Berlegenheit, und nahm ihr Strickzeug zur Hand. — Endlichthaten sich die Schleusen seines Herzens auf, um einem gewaltigen Seufzer freven Paß zu geben, einem Seufzer den ein Blick begleitete, vor welchem ein Bustris — ja, ein Phalaris und seine ehernes Rindvieh in den Kauf, wie Butter zerskoffen wären! Aber Maria zerstoß nicht, wohl aber suhr sie wie erschrocken aus: "Was ist Ihnen? — 11m Gotteswillen! — Soll ich Ihnen ein vaar Hofmanns Tropfen hoblen?" —

Na! nu war benn die Bahn gebrochen. — Und nun, empfindsame Seelen, ifts Zeit, bas Schnupftuch ju juden!!

"Spotten Sie eines Ungludlichen in feinem tiefen Elende nicht! rief Ferdinand cum Emphasi. Ach, Maria! Sie wiffen ju gut . . . . "

Maria einfältig: Ich fpotten? Bebute! - Ich glaubte, Sie hatten Leibschmergen?

Katter mag ber Schauber nicht fenn, ber Schmiebern und Konforten schüttelte ba ihnen bie

bie Botfellung ber Buchbanbler an bie bachfen Churfurken ju Ohren fam, als jener, ber bem armen Ferdinand bas Ructgrab binab zitterte ! Das Schlimmfte ben ber Sache mar, baf alle feine Bucher ibm fein paffendes Benfpiel gaben. wie er fich ben einem fo blutigen Spotte ju benehmen babe. Gleichwie aber Schmieber und feine rauberifche Bunft alle ihre Krafte wiber ein Befes aufbieten, beffen gerechter 2mang ibrer fundigen Natur entgegen ihnen die Ebrlichfeit m inokuliren drobet, um fie ju einem redlichen Gemerbe ju, nothigen : fo raffte auch er alle feine Virtu jufammen um fich im Doffes ber Rarrheit au erhalten - ba ihm eine Inokulation ber gefunden Bernunft bevorzufteben ichien.

"Sie miffen zu gut, rief er, mas ich leibe! Und eben weil Gie es wiffen, ifts vergeblich baß ich fcmeige, und burch Berfcbloffenbeit meiner Quaal Unendlichkeit gebe. - Ich muß, ich muß reden! - Ja, theuere, theuere Maria Sie feben in mir ben verwegenften und unglacklichften unter allen Menfchen! -Den vermegent= ften, weil ich mich unterfange, biefe bimmlifchen Mugen angubeten; ben unglucklichften, meil ich febe

febe daß die heiligfte, die reinfte Liebe nichts als Ihren Spott erweckt!"

"Monfieur Thomas, (fiel ihm Maria, welsche bisher amfig fortgestricket hatte, ins Wort:) gewiß, Sie laffen Ihre Laffe kalt werden!"

"Grausame, Ihr hohn tobtet mich! — Geben Sie mich zu Ihren Fußen, Maria! Nicht um Liebe bitt ich hoffnungelofer! Rur Ihr Erbarmen flehe ich an! — Mitleib versagt man ja keinem Ungläcklichen! —"

Maria ftrictte immer fort.

"Eheuerfies, himmlifches Madchen, gieb mir mit Einem Deiner Blicke ben Lob! - Maria! -"

Das war herzbrechend; aber Mariens herz brach nicht. Die Natur hatte es aus dem besten schwebischen Stable geschmiedet.

"Maria! feben Sie meine Thranen und meine Berzweiflung! hier in dem Staube zu Ihren Kufen foll mein Schickfal entschieden werden! Ihr Mitleid, Maria, oder ben Tod!"

"Das Erbreich ift feucht! Sie werden fich bie Beinkleiber verderben, Monfieur Thomas!"
Sr. Thomas. II. Th. Bb Serdi-

### 386 Herr Thomas.

Serbinand auffpringend: "ha! Dein Louis ift geworfen! Triumphire, Unmenschluche! Dein Opfer foll bluten!"

Maria: Richt doch, Lieber! ich fann fein Blut feben. Aber befehlen Gie mein Strumpfband? —

Sag mir, Du, der Du diefe tragifche Befchichte liefeft! batteft Du fo viel Unmenfchlich-Beit im garten Bufen eines Madchens erwartet?-

Der Ungluckliche flurte wie rafend jur Lanbe binaus. — Die Splphen, welche des Junglings Locken bewachten, gitterten! Die Amoretten ersfeufzten tief! Maria lächelte, und hier endet fich mein empfindsames Rapitel.

Meun

### Meunzehntes Kapitel.

387

#### mentalanem munimentala

### Reunzehntes Rapitel

Ein Caput intercalare.

Die Unboldinn Maria wat, wie Du fiebst. ein Dadbel von febr gefundem Menfchenverffande und voll muthwilliger Laune; auch erflatft Du es hoffentlich fur feinen Cas pendable bag ibr Berg nicht ichlechterdings obne Erfahrung mar: fie liebte mit aller Darme und Feinbeit einer murflich ichonen Geele, und murde eben fo jarts lich wieder geliebt, welches alles Dir, freund= licher Lefer, ju feiner Beit des breiteren erzählet merden foll, wenn nur Freund Bein uns fo lange pom leibe bleibt, bis wir Dir einmal die Geichichte bes maderen Berrn 21brecht, (berto wie ber Berr Thomas, bis jest nur bem Da= men nach die Ehre bat, Dir aus bem gebnten Rapitel unferes Giegfriedbuchele bekannt ju fenn,) in Ertenso mittheilen tonnen. - Rebm Ers ad notam , herr bein! Gen Er fo gut!

Je eigentlicher also Maria fühlte und wußte was Liebe fen, besto schwerer war fie zu betrügen. Bb 2 Sie Sie kaunte unfern helben beffer, als er fich feliff; er glaubte in ber That, fie ju lieben: fie wufte bag kein mahres Wortchen daran fen.

Sein Sang mm Romanentefen war ihr um fo meniger verborgen, ba er fich viel Dube gegeben batte, auch ihr benfelben bennbringen: er hoffte de baburch auf feinen erbabuen Son m fimmen, und fie - tie ibm tres aller ihrer Bollfommenheiten viel ju febr Ratur mar, tener boben geifigen Gefühle empfänglich m machen, die, wenn man ibn fragte, allein Liebe maren. Der Articulus interrogatorialis: 1774chen willft Du mich? fo wie alles Ginnliche. mußte gang nicht in Anregung fommen! Daria batte fich auch bequemet, die in der Stadt bereits allgemein eingerifne Dobe ein wenig mitjumachen, und juweilen in einen Roman gefincht. um nur nicht die Gule unter den übrigen Das geln ju fenn. Frenlich tonnte fie bem burche lauchtigen Pharamund und den übris gen beroifden Liebesgeschichten die Ferdinand ibr : autrug , burchaus feinen Gefchmact angeminnen: de machten ibr vielmehr bennahe noch gebbere Langeweile als bie albernen Mabrchen meis

ner Mutter Gans, bie ihr eben fo platt fcbienen als in unferen Sagen bem bofen Dies land: \*) bennoch blatterte fie alle Die Berrlich. lichkeiten flüchtig durch. Ben ber genquen Renntniß, die fie fich von unferem Selden im tagliden Umgange erworben batte, tonnte es ibr nicht entaeben, daß der fublime Schwung feiner Phantafie blog aus biefer Letture entfanden fen. Sie bemertte feine ichweren Seufzer, feine furchtfamfennfollenden Blicke, feine tiefe Ebrfutcht, fein Kleben an ihren Ruftapfen, und alle feine übrigen Mandvers recht aut, und tarirte das alles auf feinen richtigen Gehalt. Lachelte fie, fo tangte er auf Ginem Beine; fab fie finfter, fo machte er ein fo trubfeliges Geficht, als ein Bubchen bem ber Waumau feine Ruchenschnitte genommen bat. Die batte er fich erfrechet ibre Sand nur ju berühren, geschweige ju fuffen: mobl aber kuffete er, quafi verftoblen, was ibre' Sand fo eben berühret batte. Rutg: Santt Ges labon war kaum fo geiffig und zuchtig als Ret. Das alles amufirte fie ein Weilchen. 25 b a ... bald

<sup>+) 6.</sup> ben erften Bef. bes neuen Imabis, N. 12.

### 350 herr Thomas.

belt eine gemann fir hen die Diedent. met muchte fic Keneriche das sie sie an einer Mannhen beltigene, fant die hertung derheiben zu unterdowen. Sie finder meinen Michael für den Burichen von Labem der den Goden finden, mit biefes Gefühl neune die in ihnen Jügen fichtler, menn ers zu auf machte. Das er diese Källeit unsichtig denden, wer ihre Schaft nicht.

benet erwentete fe, bas ir een cine Giffirung fie berochtigen folite ibm bas Berfrinduif m benen: ia, franc and se ibm, aber freelich sant von weiten mieterhobite Gelegenbeit feines herzens Schrein aufmichlieben: allein nach frimt leibigen Theorie muste ein Liebender femeigen bis etwan ein grober Dienft, ober font eine wichtige. Berantaffung es minder frafbar machte. Die Maieffat feiner Schonen burch das vermasfene Bekandnis bak - er be fcon finde, m beleidigen. Endlich fam denn fein Sarmen m ibrem ein und mangigken Geburtstage. (Die poetifche Aber mar eine von benen Gaben, big fe bisher noch nicht an ihm gefannt batte. } Diele Galanterie gieng ibr mar wenig zu Ber-1en, boch that es ibr leid meen Tehler an feinen Bet:

Berfen : nicht überfeben, que fonmen. Der erfte mar, baf fie febr wenig bavon verftand : Mine thologie war nicht ibr Sach, und menn fie gleich fo obenhin gebort haben mogte, das Benus die Gottinu der Liebe fen : fo mußte fle boch nichts von ibren bunbert Bennahmen; mußte nicht, daß die Schaumgebobene, die Bontische Gottinn, Amathuffa, Paphia, Erneing u. f. m. und bie Coniginn ber benen alles Gin Ding fen; ibr battet fie getroft überreden fonuen; Benus Acidalia fen eine von den anderen Gras gien!! Der gwente Sebler mar ber poffirliche Dame Amarnlis ben ber Dichter ihr gab. Außer daß en bennahe wie Amarellen !) flingt, erin= nerte er fie nicht nur an bas narrifche Ammenmabrchen von den bren fcbiefmauligten Jungfern Rips, Raps und Rille, - welches Ihr obne Smelfel 'einmal geboret habt? - fondern auch an ihr ehemaliges Schooghandchen, welches ebenfalls Amgrollis bieß. Diefer lette Umftand machte einen mibrigen Einbruck auf fie, ungeachtet febr zu prafumiren mar, bag Rerbinanb en nichts weniger als an biefes vor verschiednen Tabren ichon verftorbne Thierchen gedacht batte.

<sup>\*)</sup> Plattbeutich : Morellen

### Herr Thomas.

Bennahe mare fle dem Poeten bose geworden! — Das gweyte Liedchen gestel ihr zwar bester, weit es würklich artiger und jugleich versändlich war: aber es schlig boch dem Fasse den Boden ans, denn sie hatte es kaum gelesen, als sie sich volltig besugt glaubte den Aasum zur mündlichen Werhandlung bringen zu dürfen. So trug sich dann zu was im vorbergehenden Aapitel referizet ist. Und nun, lieber Leser und Freund, nache dem Du von unserer lieben Maria so viel weißt als Dir zu wissen Roth thut, schreiten wir kecklich zu unserem

さとう うしょうとうごうしょうとうつかん

### 3manzigften Rapitel.

Carmina vel caelo possunt deducere innam!

Ein languelliges Rapitel.

"— Befehlen Sie mein Strumpfband?" fagte Maria.

Werther nahm feinem Gehaft die Donnerbuchfen mit Entzücken ab, als er borte, Lotte habe fie ihm gegeben. Sie find, fcrieb er, durch Deine Sande gegangen, Du haft den Staub davon gepunt, ich kusse sie taub seine Genomal, Du hast sie berührt — und so weister, wie es im Wertherbuchlein \*) des breiteren zu lesen stehen eines ihrer Strumpfbander batte habhaft werden konnen! — D! man sage was man will, es ist der himmel auf Erden, sich mit dem Strumpfbande seiner Geliebten zu erhenken! — Zwar hab ichs nimmer versucht, aber — ich gebe es männiglich zur Probe.

Ferdinand, fatt ein fo grazisfes Erbieten mit schuldiger Entzuckung anzunehmen, fand fich affrontiret, und fiurzte wie ein Rafender zur Laube binaus.

Maria ließ ibn einige Schritte thum, ebe fe mit fanfter Stimme rief: Monfieur Thomas! — Gott bewahre! — Monfieur Thomas! — Horen Sie boch! Ein Wort, lieber Thomas!

Er verdoppelte nur seine Schritte, und wollte Maria ihn jum Steben bringen, so mußte fie Bb 5 ihm

<sup>\*)</sup> Bothens Schriften, erfter Band, Leiptig 1787. S. 300 u. f.

Her necheilen. Sie nehm ibn ben bet hand, und führte ben Stränberben mit famter Gewalt per brude juricht: "Ich wollte Sie nur bitten Ihren huth mitjunchmen. Benn man im Bez grif is fich ein beibes ju thun, so deult man an solche Aleinigkeiten nicht: aber was marben die kente sagen, wenn Sie so abar huth durch die Stadt liefen! —"

"Fy, was sagen Sie da? Schelten Sie hubsche Leute nicht, ich bitte Sie! — Andantfürel das kingt pathetisch! — Aber sagen Sie mir einmal, wosür din ich Ihnen Dank schuldig? — Sie, mein Lieber, Sie sind undankbar, und erkennen meine Gute nicht. Hab ich Ihnen nicht mein eignes Strumpfband angeboten? Ist das nicht eine so ausnehmende Gute, beren sich vielleicht weil die Welt steht kein Verliebter ruhmen kann? Soll ichs Ihnen etwa seibst um den hals legen? — Lieber Thomas, Sie Sie wurden ein semeret Ende nehmen; ich vers
ftebe mich auf die hentereknoten nicht!
Wie? (indem sie ihm den Weg verreite:)
schon wieder wollen Sie fort? Nicht doch! Die Stunde, die ich Ihnen erlaubt habe, ist noch tange, tange nicht um. Und so ohne Abschied? ohne Sang und Klang? Das ist keine Manier. Erst hubsch zu meinen Jühen nieder! meine Anke umarint! mir Ihr Andenken empfohlen! mir ben der Almacht meiner gottlichen Reize geschworen, daß.

Sie leste ihm die hand auf den Drund. "Schworen Sie das ben meinen Reisen? Das ift ein alberner Eid, — ein klarer Meyneid, den ich nicht zur Perfektion kommen kassen darf. Sie mich hassen? Ich muß lachen! Kurwahr. Sie balten sich für bösartiger als Sie sind. (Rührend:) Ferdinand! guter Junge, Du wolltest Deiner besten Freundinn has geloben? einem herzen das voll Wohlwollens für Dich ist? — (Mit sanstem Ernst:) Wenn Sie mir nicht auf der Stelle die Unger abbitten, so — so gea

lobe ich Ihnen obne Schwur eber befto veffer, daß ich Ihnen niemals, niemals vergebe."

Kerdinand mar einen Augenblick meifelbaft. ob er bas für Berfflage oder für Eruft nehmen muffe? Er forschte in ibrem Auge, ob es die befte Areugdinn und diefes Boblwollen nicht the gen frafe? aber Auge und Dund fimmten uberein. - Gern batte er eine Ebrane beraufge= pumpt: aber feine Cifernen maren lens; \*) et Batte alle Ehranen in feinen Berfen verbraucht. Alfo mußte er fich beanugen, fcmerilich und balb abgewandt ju rufen: "Banberinn! wie fpielen Gie mit mir!"

"hier ift nichts au Zauberinnen und m erflamiren! Abbitten follen Sie, oder ich balte Bort! "

"D Maria, verzeihen Sie dem gerechten, Schmers . . . . "

"Richts von O und Ach! Richts von Ihrer gerechten Gache, benn Ihre Sache ift febr ungerecht; und Ihr Schmerg, guter Freund, ift - nicht recht gescheut. - Erkennen Gie Ihre Thorbeit bubich furz und gut! - Da, ich

<sup>\*)</sup> b. h. fie gaben fein Baffer.

etlaube Ihnen meine Hand zu kuffen! — — Bewahre! Aufessen hab' ich nicht gesagt! — Ma, und wenn Sie geloben kunftig vernünftis ger zu seyn, so will ich diesmal die Gute so weit treiben, Ihnen hiemit zu vergeben!"

"Ja, theures, ewig theures Dabchen! ich gelobe auf diefer angebeteten Sand . . . . "

"Pab! da baben wirs! Ich fag Ihnen ja, baf ich nichts von Anbetung miffen mill, baf ich Bernunft fodre, - und daß Gie erkennen follen, daß all Ihr pathetisches Rraben von Opfer und Grausamkeit und Undank et cetera. febr - ich mag nur nicht fagen mas es ift. Rurs, lieber Dring Amphialus, es giebt mir bie -Migrane! — Laffen Sie uns einmal vernunftig reben. Alle biefe großen Worter follen boch mobl fagen, daß Gie mich lieben? Dun boren Gie mir einmal qu! In Ihren . . . . D web! ba . fommt Julden und Lebnden! - Schade! ich war Einmal im Juge Ihnen viel Gutes au fagen! - Da, es thut nichte; Gie follen nichts. verlieren! Beut über vierzehn Sage, pracis um diefelbe Stunde! verfteben Gie?"

## 398 herr Thomas.

Sie eilte ben benden Demoifellen Thomas entgegen, und Jerdinand, der in diefem Augensblicke feine Schwestern an den Blocksberg batte wunschen mogen, begab sich einige Minuten nache ber fehr unmuthig nach hause.

Maria Tente die gwote Bufammentunft to weit Binque, weil fie hoffte, ein fo langes Spatiam deliberandi murbe biefelbe entbehrlich machen. Das minbelte fuble Nachdenken über die beuti= gen Borfalle mußte nach ihrer Diennung ausreichen ibn jur Erkenntniß feiner Thorbeit ju Aber Ferdinands erhibte Phantafie mar feines fublen Nachbenkens fabig, befonders nach ber Menbung, welche bas jur Ungeit unterbrochne Gefprach genommen batte. Allerdings empfand er ihren Grott: aber er verkannte bas Biel befe felben und ichmeichelte fich, ihr Berg fen murf. . lich gerührt, nur fen fie vermoge ihrer Erziehung, und nach Urt aller ihrer Landemanninnen, für bas Plane in ber Liebe, und finde fein Behagen an feinem boben Fluge. - Satte fie fic nicht, als fein Saß ihr drauete, feine befte Kennbinn genannt? nicht geftanben, ihr bers fen voll Wohlmollens fur ibn? nicht ein Tete a Tete

a Tete bekimmt? — hatte fie ibm nicht erlaubt ihre hand zu kusen? — Wenn das alles nicht Liebe war, so fehlte seines Bedünkens doch nicht viel daran. Mit dieser Schmeichelen wiegte er sich ein, und hoffte sicher, weil die Liebe alles vermag, so wurde sie auch wohl über Marien so viel vermögen ihre Gefühle zu erhöhen und den Ausdruck derselben zu veredeln, kurz: sich nach seinem Gusto zu bilden, wenn er sie nur erst zu einem positiven Geständnisse gedracht datte. — Frenlich hatte sie ihm ein bissel arg mitgespieltz aber er kannte ja ihre muthwillige Laune, die ihr (beute abgerechnet,) so allerliebst stand! — Und so weiter.

Diesen Betrachtungen zufolge murde er mit sich eine, ihrem herzen, welches, wie er sichtlich sah, schon so sehr nach seiner Seite hieng, aus aller Macht zuzusezen, und es Schlag auf Schlag so in die Enge zu treiben, daß es sich in dem nächsten Tete a Tete auf Gnade und Angnade ergeben masse. Bu dem Ende setzte er sich augenblicklich bin, und dichtete folgendes Liedchen:

Amor's

belt eine gemann ist Hei, die Oberdand, und mochte fick Kinerierie des sie sie an einer Mannheit belusigte, fast der Heilung berielben zu unterschwere. Sie führte mehres Mitteld sie den Bunispen von Talem der den Gerber friedle, und bieses Griebl wurde off in ihren Rivers ficktor, wern ers zu auf machte. Des er dieses Kätleid unsichtig dender, war ihre Schald nicht.

bange erwartete fe, baf irgent eine Stille rung fie berachtigen follte ibm bas Berftenbuid m billen; in, franc and be ibm, aber freelich sant von meiten, mieberhobite Gelegenbeit feines herzens Schrein animichlieben: allein nach feiner leibigen Theorie mußte ein Liebender femreigen bis etwan ein arober Dienft, ober fant eine michtige. Beraulalinna es minder Erafbar machte. Die Majefiat feiner Schonen burch bas vermaffene Befandnis bag - er fe fcon finde, an beleidigen. Endlich tam benn fein Sarmen m ibrem ein und mantigken Geburtstage. poetifche Aber mar eine von benen Gaben, Die Me bisber noch nicht an ibm ackannt batte. } Diele Galanterie gieng ihr mar menig zu Betsen, boch that es ibr leid meen Bebler an feinen Bet:

Berfen inicht überfeben gu fonnen. Der erfte mar, baß fie febr wenig bavon verftand : Dipe thologie war nicht ibr Kach, und wenn se gleich fo obenhin gebort haben mogte, daß Der nus die Gottinn der Liebe fen; fo mußte fie boch nichts von ibren bunbert Bennahmen; mußte wicht, daß die Schaumgebohrne, die Pontische Gottinn, Amathuffa, Paphia, Erneing u. f. m. und die Koniginn ber Beren alles Gin Ding fen; ibr hattet fie getroft überreden fonuen; Benus Acidalia fen eine von den anderen Gras gien!! Der zwente Sehler man ber poffirliche Name Amarnlis den ber Dichter ibr gab. Außer bağ en bennabe wie Amarchen 1) flingt, erinnerte er fie nicht nur an das närrische Ammenmabrchen : pon ben bren fcbiefmauligten Jungfern Rips, Raps und Rille, - welches Ibe obne Sweffel 'einmat' gehoret habt? - fondern auch an ibr ehemaliges Schooghundchen, welches ebenfalls Amarnlis bieß. Diefer lette Umftand machte einen wibrigen Gindruck auf fie, ungeachtet feor ju prafumiren mar, daß Ferdinanb an nichts wentger als an biefes vor verschiednen Sabren fcon verftorbne Shierchen gebacht batte. 25 b 4

\*) Plattbeutich : Morellen

### 192 Herr Thomas.

Bennahe mare ke bem Poeten bose geworden! — Das zweyte Liedchen gestel ihr zwar besser, weil es würklich artiger und zugleich verständlich war: aber es schlug boch dem Fasse den Boden aus, denn sie hatte es kaum gelesen, als sie sich vollig besugt glaubte den Aasum zur mündlichen Verhandlung bringen zu dürsen. So trug sich dann zu was im vorbergehenden Aapitel reférietet ist. Und nun, lieder keser und Freund, nache dem Du von unserer lieden Maria so viel weißt als Dir zu wissen Roth thut, schreiten wir keckelich zu unserem

ちとううしょうとう: おとるできるちょう

#### 3mangigften Rapitel.

Carmina vel caelo possunt deducere lunam!
Ein langweiliges Kapitel.

"— Befehlen Sie mein Strumpfband?" fagte Maria.

Werther nahm feinem Gehaft bie Donnerbuchfen mit Entzucken ab, als er borte, Lotte babe fie ihm gegeben. Sie find, fcbrieb er, durch Deine Sande gegangen, Du haft den Staub davon gepung, ich kusse sie taupfendmal, Du hast sie berührt — und so weister, wie es im Wertherbuchlein \*) des breiteren zu lesen stehet. Was mennet Ihr, wenn der arme Schelm eines ihrer Strumpfbander hatte habhaft werden konnen! — O! man sage was man will, es ist der himmel auf Erden, sich mit dem Strumpfbande seiner Geliebten zu erhenken! — Zwar hab ichs nimmer versucht, aber — ich gebe es manniglich zur Probe.

Ferdinand, fatt ein fo grazisfes Erbieten mit fculdiger Entzudung anzunehmen, fand fich affrontiret, und frürzte wie ein Rafender zur Laube hinaus.

Maria tieß ihn einige Schritte thum, ehe fe mit fanfter Stimme rief: Monfieur Thomas! — Gott bewahre! — Monfieur Thomas! — Horen Sie doch! Ein Wort, lieber Thomas! —

Er verdoppelte nur seine Schrifte, und wollte Maria ibn jum Steben bringen, so mußte fie Bb 5 ibm

<sup>\*)</sup> Bothens Schriften, erfter Band, Leipzig 1787. S. 300 u. f.

shm nacheilen. Sie nahm ihn ben bee hand, nud führte den Sträubenden mit sanster Gewalt jur Laube jurud: "Jeh wollte Sie nur bitten Ihren huth mitzunehmen. Wenn man im Beagriff if sich ein Beides ju thun, so denkt man an solche Aleinigkeiten nicht: aber was wurden die Leute sagen, wenn Sie so obne huth durch die Stadt liefen!

Ferdinand griff nach feinem Suthe und brudte ibn muthend mifchen feinen emporgehabnen Sanben jusammen: "Dein, rief er, das ift zu graufaur! Diefer bittre Hobn, Undankbare!

"Fy, was sagen Sie da? Schelten Sie hübsche Leute nicht, ich bitte Sie! — Andank-Mre! das kingt pathetisch! — Aber sagen Sie mir einmal, wosar bin ich Ihnen Dank schuldig? — Sie, mein Lieber, Sie sind undauktar, und erkennen meine Gute nicht. Hab ich Ihnen nicht mein eignes Strumpfband angebosten? Ift das nicht eine so ausnehmende Güte, deren sich vielleicht weil die Welt keht kein Verliebter rühmen kann? Soll ichs Ihnen etwa selbs um den hals legen? — Lieber Thomas, Sie

Sie wurden ein schweres Ende nehmen; ich vers
kebe mich auf die henkerakusten nicht!
Wie? (indem sie ihm den Weg verreitt:)
schon wieder wollen Sie fort? Nicht doch! Die Stunde, die ich Ihnen erlaubt habe, ist noch kange, kange nicht um. Und so ohne Abschied? ohne Sang und Klang? Das ist keine Manier. Erst hubsch zu meinen Füßen nieder! meine Anke umarint! mir Ihr Andenken empfohlen! mir ben der Allmacht meiner gottlichen Reize ges
schworen, daß . . . . . . . . . . . . .

Sie leste ihm die Jand auf den Drund. "Schworen Sie das bey meinen Reizen? Das ist ein alberner Sid, — ein klaver Meyneid, den ich nicht zur Perfektion kommen kassen darf. Sie mich hassen? Ich muß lachen! Kurvahr. Sie balten sich für bösartiger als Sie sind. (Rührend:) Ferdinand! guter Junge, Du wolltest Deiner besten Freundinn haß gelaben? einem herzen das voll Wohlwollens für Dich ist? — (Mit sanstem Ernst:) Wenn Sie wir nicht auf der Stelle die Unger abbitten, so — so gea

lobe ich Ihnen obne Schwitt abet befto veffet, daß ich Ihnen niemals, niemals vergebe."

Ferdinand mar einen Augenblick meifelbaft. ob er das für Berfffage oder für Ernft nehmen muffe? Er forichte in ihrem Auge, ob es die befte Freundinn und dieses Wohlmollen nicht 26gen ftrafe? aber Auge und Dund fimmten überein. - Gen batte er eine Ebrane beraufge: pumpt: aber feine Cifernen maren lens; \*) et batte alle Ebranen in feinen Berfen verbraucht. Alfo mußte er fich begnugen, ichmeralich und balb abgewandt ju rufen: "Banberinn! wie fpielen Gie mit mir!"

"hier ift nichts zu Zanberinnen und m erflamiren! Abbitten follen Gie, oder ich balte Bort!"

"D Maria, verzeihen Gie bem gerechten. Someri . . . . . . .

"Nichts von O und Ach! Nichts von Ihrer gerechten Sache, benn Ihre Sache ift febr ungerecht; und Ihr Schmerg, guter Freund, ift - nicht recht gescheut. - Erfennen Sie Ihre Thorbeit bubich fur: und aut! - Da, ich erlin=

<sup>\*)</sup> b. b. fie gaben fein Waffer.

erlaube Ibnen meine Sand ju fuffen! - -Bemabre! Aufeffen bab' ich nicht gefagt! -Da, und wenn Gie geloben tunftig vernunftis ger ju fenn, fo will ich diesmal die Gute fo weit treiben, Ihnen biemit zu vergeben!"

"Ja, theures, emig theures Madchen! ich gelobe auf diefer angebeteten Sand . . . . "

"Dab! da baben wirs! Ich fag Ihnen ja, baf ich nichts von Anbetung miffen mill, bas ich Bernunft fobre, - und das Gie ertennen follen, baß all Ihr pathetisches Graben von Opfer und Graufamfeit und Undank et cetera. febr - - ich mag nur nicht fagen was es ift. Durg, lieber Dring Amphialus, es giebt mir bie -' Migrane! — Lassen Sie uns einmal vernünstig reden. Alle diefe großen Worter follen boch mobl. fagen, baß Sie mich lieben? Dun boren Sie mir einmal qu! In Ihren . . . . D meh! ba . fommt Julden und Lebnden! - Schade! ich war Einmal im Buge Ibnen viel Gutes au fa= gen! - Ra, es thut nichts; Gie follen nichts verlieren! Seut uber vierzehn Sage, pracis um biefelbe Stunde! verfteben Gie?"

## 398 herr Thomas.

Sie eilte den benden Demoifellen Thomas entgegen, und Ferdinand, der in diesem Augensblicke seine Schwestern an den Blocksberg hatte wunschen mögen, begab sich einige Minuten nachs ber sehr unmuthig nach hause.

Maria Teste die zwote Zusammentunft to weit Bingus, weil fie boffte, ein fo langes Spatiant deliberandi murbe biefelbe entbehrlich machen. Das minbefte fuble Rachdenken über die beutigen Dorfalle mußte nach ihrer Diennung ausreichen ibn jur Erkenntniß feiner Thorbeit ju Aber Ferdinands erhibte Phantafie mar feines fuhlen Nachbenkens fabig, befonders nach ber Wendung, welche das jur Ungeit unterbrochne Gefprach genommen batte. Alletdings empfand er ihren Grott: aber er verkannte bas Biel befa felben und ichmeichelte fich, ihr Bert fen murflich gerührt, nur fen fie vermoge ibrer Erziehung. und nach Urt aller ihrer Landemanninnen, für bas Plane in der Liebe, und finde fein Behagen an feinem hoben Fluge. - Satte fie fich nicht, als fein Sag ihr drauete, feine beffe Kenndinn genannt? nicht geftanden, ihr Bers fen voll Wohlmollens fur ibn? nicht ein Tete a Tete

a Tete bekimmt? — hatte fie ihm nicht erlaubt ihre hand zu kusen? — Wenn das alles nicht Liebe war, so fehlte seines Bedunkens doch nicht viel daran. Mit dieser Schmeichelen wiegte er sich ein, und hoffte sicher, weil die Liebe alles vermag, so wurde sie auch wohl über Marien so viel vermögen ihre Gefühle zu erhöhen und den Ausdruck derselben zu veredeln, kurz: sich nach seinem Gusto zu bilden, wenn er sie nur erst zu einem positiven Geständnisse gedracht hätte. — Breylich hatte sie ihm ein dissel arg mitgespieltz aber er kannte ja ihre muthwillige Laune, die ihr (beute abgerechnet,) so allerliebst stand! — Und so weiter.

Diefen Betrachtungen jufolge murbe er mit fich eine, ihrem herzen, welches, wie er fichtelich sah, schon so febr nach seiner Seite hieng, aus aller Macht jugulegen, und es Schlag auf Schlag so in die Enge ju treiben, daß es sich in dem nächsten Cete a Tete auf Gnade und Angnade ergeben masse. Bu dem Ende segte er sich augenblicklich bin, und dichtete solgendes Liebchen:

Amor's

# 400 Hert Thomas.

#### Amor's Tude.

Der schlaue Amor wuste fein Mich Sichern ju berucken: In Chloens Auge schlich er fich, Und lauscht' in ihren Blicken.

Er focht aus ihrem feidnen haar, Womit bie Weffe facheln, Die Schne; tauchte fein Gefchof In ihr gefahrlich Lacheln;

Befledert' es mit ihrem Dig Und legt' es auf den Bogen: Rein Bunder, daß mir diefer Pfeil So tief ins herz geflogen!

Da flattert' er bavon, der Schalk, Und ließ mir meine Schmerzen! — O daß er ihr ins Auge schlich, Und nicht vielmehr zum herzen!!

unboblen, gieng er nochmals hin, und nichts war leichter, als sein Lied unvermerkt unter ihre Arbeit zu schieben; auch fand sie es noch am nehm=

### Zwanzigstes Kapitel. 401:

nehmtichen Abend. Num taugte der Singsungfreplich den henker nicht, und Maria selbst, so wenig sie Aunstrichterinn war, fühlte aus dem bloben lichte der Natur, daß die Weste wohl was Alügers hätten thun kannen, als mit ihrem haar zu fächeln: aber — es waren Verse, und Verse zu ihrem Lobe! Go was braucht nur einigermaßen erträglich zu senn, um ber der Behörde zu gefallen, gesett sogar, daß der Verfasser nicht gesiele. Es ist ein närrisches Ding um die Eitelkeit! Wenig besingbare Subjekte, und kein einziges unbesingbares sind davon frep.—

Hebrigens war es Marien halb und halb lieb, biefen Beweis ju haben, baß er vorbin aus ber Laube keine Rankane mit hinweg genommen; benn, so wie er nur ven Rucken gewandt hatte, fühlte sie einige Besorgnis, ihrem Muthwillen ein wenig zu viel Spielraum verstattet zu haben.

#### Maria! Maria! -

Ein paar Lage nachher wurde davon gesfprochen, daß Monfieur Ferdinand — damals hieß noch durchgehends alles Monfieur, was unsverheprathet, oder wenigstens nicht sein eigner Gr. Thomas. II. Th.

## 402. Herr Thomas.

Herr war, — daß Monsieur Ferdinand übers Jahr nach Halle geben murde. Maria fragte ihn; welcher Wissenschaft er sich zu widmen dächte? — Er bat sie um Erlaubnis ihr die Antwort auf diese Frage die morgen schuldig bleiben zu durfen; und am nächsten Morgen ershielt sie folgendes Lied:

#### Der Beruf.

Mein Glück mag für fich selber sorgen! Ich bin fürs Sorgen nicht gemacht. Wenn Chloens süßes Auge lacht, So bin ich glücklich und geborgen.

Bablt jede groß und Reine Gabe, Womit fo mander Ehrenmann Sich nabren ober beben kann, So fubl ich daß ich fie nicht babe.

Mich können feine Schäpe reizen! Ich wurd' ein schlechter Sammler sepn; Ich wurde Taufende zerftreun, Und nur nach Chloens Blicken geizen.

# Zwamigstes Kapitel. 403

Mts Argt ben Kranten Rith erifeilen? -Wohl gerne beilt' ich fremben Schmerg," Ronnt' ich nur erft mein eignes herr Bon hoffnungstofer Liebe beiten?"

Dom Predigtftubl bas Bolf gu'lehren? — Da war ich trefflich angestellt! Ich kann ja auf der weiten Welt Nur ihren Blick, sonft nichts, erklaren!

Wollt ihr jum Richter mich erheben, Go forgt ihr schlecht für Bolf und Land! Mir ift ja fein Gefes bekannt, Als das mir Chloens Augen geben!

Ein Stern? — Ein Schlaffel? — Wollt ihr fcherzen? — 3war einen Schlaffel wanscht ich mir, Doch, traun! zu keiner Futfenthar, D nein! nur ben zu Chloens herzen!

Als Feldherr mir mit fremden Dunden Den Lorber kaufen? - Wahruch nein! Wird jemals mich ein: Cranz erfreun, So hat ihn fie für mich gebunden! Alfe Staatsmann folgu bas Auber lenten? — Wohl, faß ich im geheimen Rath und bachte — Mennt ihr an ben Staat? Ich fann au nichts als Chloen benten.

Ich wurde schon jum Aaiser taugen! — Satt' ich bies Erbenrund jum Reich, Den ganzen Plunder gab' ich gleich Für Ginen Blick von Chloens Augen!

Mein herz, so voll von sauften Brieben Der weise Schopfer es erschuf, Fühlt keinen anderen Beruf, Als, sube Chloe, Dich ju lieben.

Weg, Erdenglud! Ihr feuschen Rusen, Weibs mich zu Gurem Priefter ein! Dann fing ich Chloen, sie allein, Und traume mich an ihren Busen;

Und traume, daß fie mit Bergnügen Auf meine leifen Klagen bort! — O holdner Traum, bu marft es werth, Nicht, beinen Brabern gleich, ju lagen!

Chloi:

Effoldion fühlte fich im Lefen butch bie bles lenten Stropben für bas etwaniae bischen übers ffifiger Redfeligfeit ber vorhergebenden allgenebit eitifchabigt. "Bohl Schabe, rief fie lant, bat ber gute Ferdinand, ber alles bas unmittelbat aus feinem Bergen qu'gieben' glaubt, biefe fconen Gefable guvor mublom bineintunftelet .... are the frenter mate with mitte t

in ber Ehat batte unfer Seth ihrem Sergent feicht defabrtich werben tomien; es tam mit barauf an, bag Ferdinand martich fo fiebte als et tu lieben glanbte, ober bag Darid; weniger befannt mit feinem immwendigen Denfchen," 16 bont ibm fich batte taufchen laffen wie fer fich fetber taufchte. Bar fie nicht ein Diabiben? Wat' fie ibm nicht bergitch gut? - "Run't son bieleift Berglichautlein jum Ditteid, und - vom Dittlift jur trebe murbe ber tiebergang nur gat tit unmertlich gewefen febn, mofern fein Gram, feine Leiben, feine Stufger murtlich Mitterb vers bienet battett! Das eine altere" Leibenichaft 'in Mariens herien vorwaltete, was mar bas mehr? Sat man nicht etwa alle Lage Erempel, daß ein neuer Ginbruck ben' alten auslofcht? Das ein geaeft: Ec 3

## 406 Serr Thomas.

genwärtiger Liebhaber ben Abmefenben allmablich perbranat? baf men verschiebene Liebichaften. bende mahr und warm, in demfelben Bergen meben einander beffeben? -- (Bon dem lepten Artifel fürchtete man fich bisber nur, laut au gedeun und baran ift vielleicht ber Beift der alten Romantif Schuld, ber ohne baf fe es mereten über unfere Moraliften und Diochologen gemaltet ju baben fcbeint; bas Bonnomen fibien ibnen eine . Indecen .... melche beffer verhehlet wurde: aber es giebt mehrere morglifche und pfncholagifche Indecengen und Decengen A. von bemen man noch vor furgem nicht gerne laut fprach, ... fo wie es, beplaufig gefagt, auch in amberen Sacheru , verschiedene Dinge giebt, , von benen-man noch jest nicht allenthalben bas bers bat ju fprechen, von benen allen aber ju feiner Beit der Menschenverftand allenthalben laut genus fprechen wird, ber frub ober fpat noch immer Die Fesseln gerrieben bat- wenn man fie ihm gu bructend machte.) - bat man nicht ferner, Benfpiele ju Dillionen, daß die Abantafie rechts und lines pom Pfade ftreift, mabrend bas Berg ibn feinen Strobhalmbreit verlaßt? - Denns anders mare, mogte vielleicht beffer fenn; aber

es ift nun fo, und war immer fo, und wird ewig so bleiben; warum durfte man benn nicht fagen (mas jedermann weiß,) baß es- fo ift? -Demnach fagen und behaupten mir, bie altere Liebe ju einem feit zwen Jahren Abmefenben ift in einem unbewachten Bergen ein fcblechtes Berbact wider anderweitiges Eindringen oder Ein-Maria felbft merfte fo mas; benn fcbleichen. faum maren ibr obgemeldete Worte entwischt. fo fühlte fie mas in ihnen lag, errothete; und rief: An, Maria! wollteft Du mobl, bag biefe Befühle murflich, und fur Dich, aus feingm Bergen famen? - Bon dem Angenblicke as übergab fie dem Diftrauen in fich felbft. die Dache über ihr Berg; unter biefer Sauvegarbe batte fie von dem fiben Gifte ber Schmeichelen nichts zu befürchten, wenn gleich Ferdinand alle feine getraumten Gefable martlich im Bufen gebabt batte.

Es war mehr Zufall als Borfas, daß er fie in den nachsten breven Sagen weder in bem Zimmer ihres Baters antraf, noch im Hause seiner Eltern fab. Dies machte ihn ein wenig befam-, mert. Da er alles nach seinen romantischen

Cc 4 Ideen

## 408 Herr Thomas.

Ibeen taltulirte, fo feste er fich in ben Rouf. fe vermeibe ihn. Babr ifts freulich, bas Daria fich - nicht eben vor ibm , fondern vor fich felbft ein wenig icamte, feitbem fle ihr Boblwollen unf einem Schleiswege ju marmeren Befublen ertappet batte, und bas ibr baber bie ungesuchten Gelegenbeiten ibm ans bem Bege au deben nicht zuwider waren." In ben nachften amenmal vier und mantia Stunden batte ibr fein Unblick unfehlbar bas Blut in bie Wangen gejagt! Das murbe aber auch alles gemefen febn; und noch fand es febr babin, ob Rerdinand Dies Bredtben mabrnehmen muebe? benn man weiß to bal ein Berfiebfet bom rechten Schroot und Rorn die Mugen icouchtern nieberfcblaat, wenn fle bem Blice ber Bebieterinn begegnen Bunten. Go nabm' We benn bie Gelegenbeiten mur, weil fie fich von felbft barboten. Rerbinand aber, bem Mariens Berg bas unbefannteffe Gefilde mar, lief biefe Beranlaffung zu einem garts lichen Liebchen nicht unbenunt, und als Draria ibren Strictbeutel jur Sand nabm, fand fie fol-Qembes:

## Un Die Goffne.

Eppris bort nicht auf mein gleben: Milder Phahus, bare mich! ...... Saglich kannft Du, Chloen feben. . . Meinem Blick entrieht fie. fich. Menn Dein goldner Strahl bie Mange lind den Rosenmund ihr fußt, D bann fieb auf diefe bange. Ebrane, bie mir fill entflieft.!

Soffnungslofer Liebe Leiden Rennft Du aus Erfahrung icon. Daphne floh Dich: alle Freihoen Maren Dir mit ibr entflobit; "" Und auch Wonne tennt Dein Bufen Dia's Schlever fant gurndt;" Ben Derfeis, ben Methafent Lobnte Dich der Liebe Gind.

Ben bem Dib und Glatt befdmare: Id, Du Quell bes Lichtes, Dich: Borf Du Dichter je, fo bore; Delius; etbore mich! 33.79 3 St 254. . Leihe mit den Strablenwagen! Spater murd es frenlich bann

> Ec 5 -Jener

#### here Thomas.

410

O mie wollt' ich fie umschweben In dem allermilbften Licht! Mir, so wie anjezt, entfreben Könnte bann die Strenge nicht! Selbst in jener Rebenlaube Sollte sie nicht ficher seyn: Wahrlich, zwischen Blatt und Braube Stoble sich mein Blick hinein!

Ohne ben Danier gelefen ju haben mußte Maria gwar aus einer alten Capete gur Roth fo viel von Daphne's Bermandlung in einen Lorberbaum, als ungefahr jum Berfandnife ber erften Salfte' bes zwepten Reimgefesteins, erfober= lich mar; ber Schinen, die einem Gotte und einem Ronige widerftanden, bat es von jeber fo wenig gegeben; daß fie fich auch von Ungelehrten gemachlich aufahlen laffen, und ihre Graufamfeit ift ju mannigliche Warnung und Abscheu fo weltfundig gemacht, bag alle Rinder euch ba= von ju fagen wiffen. Aber von der Nomphe Perfeis und ben gndern benden mußte Maria nichts. 24.25

## Zwanzigstes Kapitel. 411

nichts. 1) Das war ihr indeffen nicht im Wege, mit biefem Liedchen, fo weit ibre Ginficht Leichte, febr jufrieden ju fenn. Da fie,ce, mit gutem, Fuge anfab als nicht für fie gedichtet, fo machte es ihr einiges Bergnugen, daß ihr junger greund in feiner Boeteren boch nicht ruchmarts gieng; und weil auch damals fcon bas Sternenbeen bie jum Efel bedubeldenet und jum Beugen aller tagefcheuen Ereuben und Leiden gerufen murbe, und meil bes emigen D. Mond, du Gilberliche fem Eude merben wollte: fo mar ibr ein Lied an Die Conne wenigftens etwas neues. Heberbem bielt fie bafur, folche fleine Hebungen maren ibm bienlich, feinen Berftand gu bilden, feine Gebanten entwickeln gu lernen, und ibm Reiche thum und Beinheit des Ausbrucks zu verschaffen; and a first month of the to

\*) Einige unstere Lefer vielleicht eben fi wenig.
"Din war eine Bochter best yenusamen Königd in Arfabien, Lufaon, melden Spaiter in einen Wolf verwandelte; mit ihr jeugte Phöbus Applio ben Dryops.

Perfere, bes Oceans Tochter, war bie Muiter ber Eirce, ber berühmteften unter ben Gonlichticotern. Aethufa welt Reptuns Tochter, und burch Phöbus die Mutter bes Cleustherus.

# 412 Sert Thomas:

alfo, meinte Me, fen nichts baben verfeben wenn er biefe vierzehn Lage hindurch noch ein wenig von Liebe fange: Im nachsten Rendezvous hoffte fie, ihm schon andre Themata zu geben:

. Es verglengen noch zwen Sage nach bet Ab-Referuite biefer Gupptif; office buf Kerbinand Marien gefeben batte : und Smintbeile beit bet Laffe Mbaeton, und bas Betergefcbreni ber allen Diutter Dellus "3' noch im frifchen Anbenten fdwebte: lieb ibm ben Strablenwagen nicht! Der arme Junge beffen Gefühte für Darfeit in bet Ebat bietalletmarmfte Areundichaft malen und ber fich fo in fe gerobbnet battel, daß les iffm uminoalich ichien zu leben obne fle in feben; aramte' fich rum erftenmat in'feinem Leben im Einfe. Endlich traf er fie ben ihrem Bater. -"Mie geht es Ihnen, Monfieur Thomas?" -Eine tiefe bemuthige Berbengung und ein noch tiefeter Seuftet waren feine Antwort. Der alte Berr war im Begriff, mit feiner Tochter einen Befuch ben bes bern Burgermeiffers Geftrengen abjulegen; bas nothigte Ferdinamben ben feinigen abzufurgen. Doch fand er Beit, mabrend

<sup>\*)</sup> Ovid. Metamorph. Lib. 2.

### Zwanzigstes Kapitel. 413

Maria im Nebenzimmer ihrem Water das Kleid anziehen balf, seinen Seufzer mit einer Bleys feber in Worte aufzuldlen, so daß Maria, wie sie nach seinem Abschiede ihren Handschub anziehen wollte, nachstehendes Zettelchen in demselben fand:

Sie fpricht mit mir in meinem Webe, Die Grausame!

Und fragt mich lachelnd, wie mire gehe? — Und ach! fie weiß, fie weiß, daß ich in meinem Webe,

Das fie mir ichuf, vergeh!

Sie hatte Muhe biefes Papierchen und ihr Errothen zu verbergen, denn Papa war in der Rabe; und sie wollte den Jnamorato, dessen radikale Heilung ihr unfehlbar schien, nicht gern ben dem ehrmurdigen Greise, dem er sehr lieb war, in den schlimmen Aredit eines Geden senen. Vielleicht wurde es schwer gewesen senn, den alten Herrn zu überzeugen, daß ben Meister Kerdinand die Liebe nirgends weniger als im Herzen sie; daß es gar nicht udthig sen, ihm das haus zu verbieten; und daß, wenn allenssalls gesunde Bernunft in substanzia ben, ihm nicht

#### 414 herr Thomas.

nicht angebracht fenn sollte, eine Solution berfetben in dem Behikel einiger kanstischen Spotterenen schon hinreichend senn werde, ihm das Wurmchen im Kopfe mausetodt zu beizen.

Wenn unsere Leser Burgermeisters Christeln vergessen haben, so ift das Christels eigne Schuld, indem er uns, seit er jenesmal publice auf bem Esel ritt, (woben er sich gleich als ein subordinierer Kopf zeigte,) keine Beranlassung gegeben hat seiner weder im Guten noch im Bosen zu gedenken. Ferdinand und er waren immer noch dicke Freunde, und was konnte natürlicher senn, als daß Ferdinand heute sein Schistein zu Ehriskeln steuerte, da er den Polarkern seines amorossischen Kompasses ben Burgermeisters muste? War er doch dieser Lage von haus zu haus gesausen, in der hoffnung seine Göttinn irgendwo anzutressen, und einen Strahl des Trostes aus ihren braunen Neuglein auszufangen!

Der arme Schelm, ber sich warklich in Umgnaden ben Marien glaubte, war ernstlich bekummert, und trat mit schwerem Herzen in das Zimmer. Ein sinstrer Blick, den sie ihm zumark, weil sie leichtlich berechnete daß er nur um ihrent-

## Zwanzigstes Kapitel. 415

ihrentwillen gekommen fen, schlug ihn vollends nieder. Daria nahm fic por, ibn ein wenig au auchtigen; und machte fich über feine trubfelige Mine luftig. Die Burgermeifterinn fieng den Ball auf und fpielte ibn weiter; fury, unfer Seld fam gwifthen Diefer Meltermutter ber Graaien und einem halben Dunend witziger und un= winiger Mabel hablich in die Rlemme. Er vertheidigte bas Gebeimnis welches man ihm abpreffen wollte, mit Bergweiffung, und martete einigen feiner Gegnerinnen mit Epigrammen auf, welche die Lacher auf feine Seite gogen. für Marien, obgleich fie es mar bie ibm biefes Bad bereitete, und bie ibm am unerbittlichffen jufeste, hatte er nichts als ein Achselgucken, und bann und wann einen bittenben Blick, der ihr' Berdiene ich bas'um Dich? -"Gieb ibm Quartiet," fprach enblich ber alte Stadtbauschreiber mit Lacheln zu feiner Sochter, weil er beforgte bem jungen Menschen mogte julent die Geduld reißen: "Gieb ihm Quartier! Du weißt ja, bag fich nicht alle Lieber fingen laffen." - "Das ifts eben, mas ich an fein" nen Liebern baffe!" rief Maria.

#### 416 Herr Thomas.

Go leicht Ferdinand begreifen mußte, bas fie mit diefem Ausrufe, ber ihrem fcnabelfcmellen Muthwillen entschlapfte, nichts anders mennte, als: fie table gerade biefes, baß fein Gebeimnis durchaus das Licht scheuen muffe: fo mar fein Roof boch noch fo jung, ihre Morte vollig nach bem Buchftaben ju beuten. Er freuete fich fogge Diefes vermennten Winkes, und folos baraus, baß feine Aftien im Grunde nicht gang folecht . fteben mußten. Gie befolgt, bachte er, vielleicht ben geborigen Deg, fucht bich burch Rattfinn ju prufen, und burch Deckerenen ju plagen, um · ibre Diederlage ju entfornen und den Berth ibres Geftandniffes badurch ju erhoben. - Doch ein paar berghafte Angriffe, fo ift bein Schickfal entschieden! - Doch schmerzte ibn ber bentige Auftritt febr! Es ichien ibm eine unmenfcbliche Graufamfeit, ibn fo ber Gefelichaft preiszugeben.

Er gieng nicht eher schlafen, bis er in biefer Mischung von hoffwung und Kummer ein Lied nach seinem Sinne zu Stande gebracht hatte; und am andern Morgen, ehe noch Aurora ihr rosenfarbnes Schnabelden aus dem Fenfer fleckte, saß er schon am Klavier, um eine Melodie heraus-

# Zwanzigstes Rapitel. 417

auszuklimpern. Das glückte nun in Absicht der Singstimme wohl so, so! aber dasür haperte es mit dem Basse, und zum Unglück war Maria in dem Stücke ein wenig Kennerinn. In dieser Berlegenheit nahm er seine Zusucht zu dem Präfektus des Chors, der zur Nothdurft ein bissel Generalbaß verstand. Für ein mäßiges Gratial knetete ihm dieser Birtuose den Diskant um, und zimmette einen Baß dazu, der sich gewasschen hatte.

Es ift wohl Schabe, daß sich diese merkwürbige Komposition nicht unter unseren Dokumenten sindet. Doch benm Lichte besehen wurde sie heutiges Tages unter das alte Eisen gehören; wir nehmen uns also die Frenheit, dem Liede eine moderne Sing und Spielweise benzulegen, damit es jedem zu Statten komme, der es auf seinen Zustand vaslich sindet. In beliediger Melodie dürste sichs nicht gut ausnehmen.

## 418 Herr Thomas.

legter Bunfc.

Jeden Tag von meinen Tagen Weihen Thranen, weihen Klagen, Ben der Morgenrothe ein! Gott der Liebe, deine Freuden Füllen die Natur: Und du sparest beine Leiden Einzig für mich armen nur?

Abgefiorben allen Freuden Fuhl ich nichts als meine Leiden, Nähre den verhehlten Gram. Ehloe fieht es ohne Reue, Wie das herz mir bricht! Meine Zähren, meine Treue Rühren ihren Bufen nicht!

Sucht mich ja ein feltner Schlummer, So erquickt er nicht; ber Kummer Scheucht ihn eh' die Lerche wacht. Uch, mit jedem meiner Tage Mehret fich mein Schmerz:
Und doch rühret meine Klage, Theure Chloe, nie Dein Herz!

Deine



## 418 Herr Thomas.

legter Bunfch.

Jeben Tag von meinen Tagen Weihen Thranen, weihen Klagen, Ben der Morgenrothe ein! Gott der Liebe, beine Freuden Füllen die Natur: Und du sparest beine Leiden Einzig für mich armen nur?

Abgefforben allen Freuden Fuhl ich nichts als meine Leiden, Rabre ben verhehlten Gram. Ehloe fieht es ohne Reue, Wie das herz mir bricht! Meine Zahren, meine Treue Ruhren ihren Busen nicht!

Sucht mich ja ein seltner Schlummer, So erquickt er nicht; ber Kummer Scheucht ihn eh' die Lerche wacht. Ach, mit jedem meiner Tage Mehret fich mein Schmerz: Und doch rühret meine Klage, Theure Chloe, nie Dein Herz!

Deine



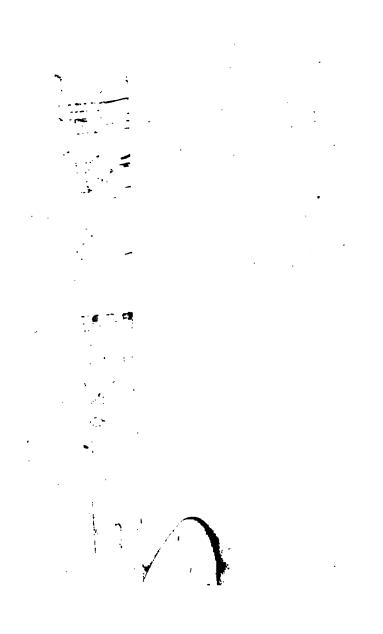

Deine Liebe ju erfiehen Hofft' ich nimmer! Rur, ju feben Daß Dein Berg Erbarmen fühlt! — Mach ber Melten fernstem Ende Eilt' ich bin, verbannt, Drückten Einmal Deine Hande Mir nur mitleidevoll die Hand!

Aber Chloens Stols ergobet Sich an meinem Weh, und setet Ihrer harte mich jum Ziel! Ihr verzeiht mein herz! es lodert Wiel zu heiß für fie! Wenn ihr Wink mein Leben fodert, Blut' ichs hin, und murre nie.

Thal des Todes, ach, dein Schatten Nimmt ja doch mich Lebenssatten Bald zur langen Ruhe auf! — Ruhe? — Chloe, nein! ich liebe Dort noch! bin noch Dein! Hofft' ich je, es könnten Triebe, Die Du weckteß, endlich senn? —

## 420 Herr Thomas.

Du, fur bie ich einzig lebe, Strenge Chloe! fieb ich gebe Gelbft bie lente hoffnung bin! hatt ich mehr noch bingugeben, Ach! ich gab es Dir, Wiche nur mit meinem Leben Auch zugleich Dein haf von mir;

Orange dann nur meiner Schmerzen Leptes Lispeln Dir zu herzen:
(Keine Bitte! Nur ein Wunsch! An des frühen Grabes Rande Mag ich nicht mehr flebn!) Bliebst Du kunftig auf dem Sande Der mich deckt, nur Einmal kehn;

Sprachft Du bann: "Er, ber mich liebte, "Den ich lang' im Leiden übte, "Mard mein Opfer! — schlummert hier! — "Ich gab ihn dem Gram jum Raube! "War ich billig? Nein! —" Ehloe, sprichst Du bas, so glaube, Leicht wird mir die Erde senn.

### Zwanzigstes Kapitel.

**42I** 

So lautete bas Lied von Buchkab in Buch-Maria verband mit vieler Kertigfeit im Rlaviersvielen die lieblichte Stimme, und ben entschiedenften Sang jur Dufft. Ibre erfte Bemegung fobald fie nur die Roten erblicke, mar, fich an ihr Fortepiano zu feten, ohne fich mit Durchlefung des Sertes aufzuhalten; aber faum batte fle einige Safte gefungen, als fle fic burch ein lautes Gelächter unterbrach. Es fcbien ibr auf einmal fo brollia, ba ju fiben und fich felber bie Rlagen ibres Waffor fido uber ibre Sartbergiafeit vorzufingen, und jugleich fiel ihr bas Abentheuerliche bes Ginfalls, feine Leiben, nicht etwa zu einer Serenabe, fondern zum alleinigen Diefbrauch feiner graufamen Gebieterinn in Mufit zu fenen fo lebhaft auf, bag es ihr fchmet arfallen mare zu entscheiben, ob fie ober er bermalen bas belachenswurdigfte Befen fen? -Satte fie gewußt, bag bloß fein trenbergiges Diffverfichen ihrer Borte, und die Begierbe ibre leifeften Duniche zu befriedigen ibm biefes Schefichen an die Rappe gebeftet: fo murbe fie pone Bedenten fich felbft obenan geftellet baben.

Als fie ausgekachet hatte, nahm fie das Lieb zur hand, und begonnte zu lefen. Die brep bil Db 3 erften

## 424 herr Thomas.

erften Stropben fochten fie nicht fonberlich an; aber in ber vierten und fünften fand fie Buge voller Babrheit, benen fie es. nicht absprechen konnte, feinem Bergen febr warm entquollen gu fenn Richts mar gemiffer, als daß es ibm in feiner romantischen Schwarmeren nicht an Wils len gefehlet hatte; nicht nur bis and Ende der Welf furgeben, fondern auch fogar noch in den Rouf Stard's ganies Dons über Krnptofatholis eifning ie, fo bick es ift durchautefen, wenn Ein gartlicher Druck ihrer Sand ber Breis gewefen mare! Dichts mar gemiffer, als bag er mit Freuden, ut' fich aus Liebe erhentt batte fag ich nicht, mobl aber, bag er aus mabrer inniger Anbanglichkeit fein Leben jeden Augenblick, und mit Breuden für fie gewaht haben murde! -Und daß fein Berg ibr gern vergab, davon batte fie icon Beweife. Etob feiner fonft fo großen Meibandet, bie ihn gegen bie fleinfte Beleidi= gung empfindlich machte , batte er ihr bingeben tallen , mas' fein Stols von beinem Menfchen er= Rury fein Lied griff ihr ans tragen batte. Dets. und aus i jenen auten Urfachen, Die mir vbeit angegeben baben, maste fie es in ihrer gegenwärtigen Stimmung nicht, einen Blick auf A 11 18 die

### Zwanzigstes Kapitel.

423

bie legten vier Strophen zu werfen. Das Spiel schien ihr für sie und nachgerade auch für ihn gefährlich, und sie bereucte nun, die zwote Zufammenkunft so weit hinausgesest zu haben; benn sie sah, daß aus Ferdinands glübender Phantasie, deren Abkühlung sie erwartet hatte, vielmehr währender bisherigen Verhandlung der Sache ein Junken in sein herz gefallen seyn musse. Mit völlig kaltem Blute, mennte sieg könne man unmöglich so warm schreiben.

Sie beurtheilte ben Jungling fehr richtig. Die beiße Freundschaft frand auf bem Sprunge in glubenbe Liebe überzugeben, — murbe viele leicht schon die beftigste Leidenschaft gewesen senn, wenn nicht, trop des schenken Wachsthums seines Körpers, gewisse physische Eigenschaften fich sehr langsam ben ihm entwickelt hatten.

BURGOLA

#### Herr Thomas.

#### 424

#### Ein und zwanzigftes Rapitel.

Beldes feine gehörige Lange und Breite bat.

Der bestimmte Lag kam endlich heran, ben bende aus gerade entgegengesetzen Ursachen mit Sehnsucht erwarteten, obwohl sie bende auf Eroberung dachten: Doktors Junge wollte ber Liebe, und Maria der Vermunft einen Proselyzten erkämpsen.

Muthig machte er sich auf den Weg, aber mit jedem Schritte wards ihm banger ums herz; er trat mit Zittern in die Laube in welchet Maria ihn erwartete, und sank vor ihr auf die Knie. "Angedetetes Mädchen!" so hub er selnen Spruch an; aber Maria ließ ihn nicht zu Worte kommen. "O! Einen Augenblick, mein Lieber! Erlauben Sie, daß ich Ihnen mein Schnupstuch unterlege!"

"Theuerffe Maria, ich bin Ihres Spottes und Ihrer Grausamkeit gewohnt. Aber glauben Sie es meinem Schwure, Sie entfernen mich nicht

#### Ein und zwanzigstes Ravitel.

nicht von ihren guben, bis mein Schickfal ente fcbieden ift!"

"Ru, denieren will ich Gie nicht! Anien Sie, knien Sie, Monfieur Thomas, wenn 36: nen bas behaglich ift! es fleibet einen Dank febr gut!! - Conft - Geben Gie; bier # ein fo bubscher Plas neben mir. Satten Gie das Herra ibn m verfdmaben ? - '

Sie nahm ihn ben ber Sand als wollte fie ibm aufbelfen: "Ibr Schieffal, fuhr fie fort, laft fich beffer entscheiden, wenn wir bier mifainmen gu Dathe finen; weniaftens fieht bas wohl fo vernünftig aus. Und Sie wissen, bas ich Sie. u mir bemübet babe, bamit wir vers nunfeig mit einander fprechen tonnen. mir foll es gewiß nicht liegen, wenn Gie pon Diefem Augenblicke an über Ihr Schickfal Ragen

Rerdinand nahm biefes fur ein Geftandnif. und ericopite Obem und Sprache burch wonnige Erklamationen. "Lag mich fterben, rief er einmal über bas andre indem er ihre Knie umarmte: lag mich vor Entgacten fterben, bimmlifche Gute! Dies Glud .... Diefe unge-D0 5 boffte .

## 126 🔝 Herr Thomas. 🦽

boffte Seligkeit . . . . Mein herz . . . . D

Maria rif sich unwillig aus seinen Armen: "Fürwahr, Sie sind ein Mensch, aus dem was zu machen steht! Wenn Sie rafen wollen, so sasen Sie bubich auf eigne Kosten!"

Sie gieng gur Laube hinaus. Er fprang baftig auf und binter ihr brein: "Maria! theus rer Engel . . . . "

"Che Gie meiter veden: ben mienielften fchreiben mir beute?"

"Den — Was foll biefe Frage? :- - 3ch nfaube, ben vier und zwanzigften Junius."

"Junius? — Erft Junius? — Wie wird es erft über vier Wochen mit Ihnen fiehen! Turwahr, ich will Ihren Vater warnen, daß er Sie nicht fo allein gehen laft; bas tann gefähr- lich werben!"

Mit farten Schritten gieng fie dem hause zu. Ferdinand bat und flebete! Umsonst!— Er drängte fich zwischen fie und die Gartenthar: "Was wollen Sie? sprach Maria. Soll ich vielleicht noch einmal Zeuge sepn das Ihr Wahn=

#### Ein und zwanzigstes Kapitel. 427

finn in Thatigfeiten ausbricht?,- Rriegen Sie bas Schauer \*) oft? -- "

Er bat vom himmel jur Etden, und endlich ließ fie fich etweichen , nachdem er einfitich Becnunft gelobit hatte.

"Sie verbienten, fprach fie nachbem fie fich gefetet hatten, eine berbe Strafbrebigt. Bu meinen Jugen ein Schock Morbeiten austramen, bas beift: 'nuf meine Gefahr ben Narren fpielen. Denn ich bitte Gle, went femand Sie in ber Stellung übertaftht hatti, wife wurde es um meinen guten Namen geftanben haben?

"Ach. Cheuere! bas Uebermags ber Liebe, ber Freude

"Salten Sie Ginen Augenlickil. Der Biebe, fagen Sie? Lieben Sie mich benn murflich ?"

"Ob ich Gie liebe!! Bfte möglich, daß bet Bleinfte Zweifel . . . . "

"Richt boch! Kein Zweisel, wein Freund, es ift volle Gewisheit, das Gie anstatt mich ju ligben, nicht einmal wissen was Liebe fep."
"Manie.

<sup>\*)</sup> Den Paroppsmus.

" "Daria, ich fchbore Ibnen . . . . "

"Und, Ferdinand, ich schwore fontra! Die wollen doch feben, Schwur gegen Schwur, welder ber glaubmurbigfte ift? - Aber gefest, Sie liebten mich im Ernfte, fablten Gie benn gang nicht, daß das eine Marrheit, eine offen-Dare Marrheit mare? Wie alt find Sie, mein Lieber? Saum febiebn; nicht mabr? - Gin Schones Alter, pon Liebe ju reben! - 3ch fpotte nicht, Monfieur Thomas! vielmehr proteffire ich gegen alle Dipbeutung meiner Worte und Ab-Acht. Ich habe viel Freundschaft für Gie; vielleicht ein wenig mehr als - nehmen Gie mits nicht übel! - als Gie nach Ihrer Außenseite Denominen berdienen. Ich weiß daß Ihre Freund= fcaft fur mich febr mabr und marm ift. Unter Freunden muß Reblichkeit berrichen; nicht fo ? -Mil wollen wir einahder unfere fleinen Dabrheiten redlich bier unter vier Augen fagen, um offentlich uns beffern ju tonnen. Deine Gigen-Liebe emport fich mobl ein bischen bagegen, benn Jewif muffen Si'e mehr Stoff jum Reben fin-The als ich: aber ich-werde meiner Sitelfeit ben Bugel schon tury halten. Da ich Ginmal am Worte bin, fo will ich Ihnen ein Bepfpiel von freund=

### Ein und zwanzigstes Kapitel. 429

freundschaftlich moblmennenber Offenbergigkeit geben; dann kommt bie Reibe an mich, Ohr und Berg für bie Stimme meines Freundes ju offnen. - Alfo: Gie find fiebiebn Jabr. 3d frage Sie, mein Befter, getrauen Sie fich murtlich in diesem Alter einem bonnetten Dabchen pon Liebe ju reden? Welche Abficht konnten Gie baben? - Dich zu benrathen? - Nicht bocht Ich bin ein und zwauzig; alfo vier Jahr alter als Sie; ich bin arm und Sie nicht reich; wie burfen ficher annehmen, bag wenigftens acht Cabre bingeben, ebe Gie fich felbft gefchmeige eine Krau anftandig ernahren fomen; bann find Sie noch ein Jungling von vier, funf und gwans gia, und ich schon eine alte Jungfer von brenfig. Benrath fallt Ihnen gewiß nicht ein. mabr, mein Beffer? -"

Ferdinand hatte fich ein paar hubiche Alafeter tief unter die Erde gewünscht. "Maria! begonnte er fammelnd, weil er fah, baß fie auf Antwort ju warten schien: Maria, mein herz verfieht nichts von Ihrer Arithmetie! Es glubt für Marien, und überläßt die Zukunft der Fürstehung!"

## 430 . Herr Thomas.

"An! Zwey Thorheiten und Gine Unwahrbeit in Ginem Athem! - Die Surfehung bat mobl andre Dinge zu thun ale die Unbesonnenbeiten nichts verftebender, ohne Rieber phanta= Arender Bergen ins Feine zu bringen! Und Ibr Berg, lieber junger Freund, glubt nicht für Marien; das muß ich beffer wiffen. Miso: an Benrath bachten Sie nicht, wenn Sie mir von Biebe porfcmasten, und konnten in Ihren Jabren nicht baran benten, benn es mare boppelter unfinn, fur acht und mehrere Jahre auf die Standhaftiafeit eines Dadchens zu vechnen, und bem Daddchen jugumutben, eben fo lange fich mit ber Angft ju martern, daß ihr fiebzehniab= riger Anbeter in einem Schauer von jugendlicher Rlatterhaftigfeit, ober aus lieberzeugung er babe beffer mablen fonnen, fie figen laffe! Boran bachten Gie bann? - Berfubrung? . . . . "

Serdinand haftig einfallend: Maria . . . .

Maria: Ruhig, lieber edler Junge! Ich tenne Ihren Charafter zu gut. Gine vernunft= mäßige Absicht, sage ich, wurde Ihnen, wenn Sie von Liebe sprächen, Ihre Lage und Jugend nicht erlauben; aber eine unehrliche kann unmöglich

## Ein und zwanzigstes Kapitel. 431

mbglich in ein herz wie das Ihrige kommen. Noch mehr: ich weiß sogar, daß Sie denjenigen auf Lanze und Schwerdt fodern wurden, der sich nur die kleinste Muthmaßung erlaubte, Ihre Geliebte sen ein verführbares Madchen. Also: vernünftige und unerlaubte Absichten subtrabiret von dem Dinge welches Sie Ihre Liebe nennen, was bleibt übrig, lieber Thomas?

Serdinand: hoffnunglofigkeit! Burdigten Sie meine Lieber eines Blickes, so wiffen Sie, baß ich nie gehoffet babe Ibr herr ruhren zu konnen! Gin fleiner Bunken von Mitleid ift alles was ich zu erflehen munfche; aber auch ben hoff ich nicht. Ihre . . . .

Maria: Sie bringen ein grundfalsches Facit beraus! Soll ich Ihnen sagen, was übrig bleibt?
— Thorheit, mein guter Freund! Eine recht bubsche Portion Thorheit! Ihre Ritter und Princessen, mein Lieber, haben Ihnen nicht hier, (auf seine Brust zeigend) sondern dort oben unter der Bergette einen schlimmen Spuk angerichtet. Da dachten Sie denn, welch ein herreliches Ding es sey, ein Mädchen zu haben mit welchem Sie ihren Roman durchspielen könns

ten; girren, fenfzen, klagen, Berfe machen, ben Baldern Ihr Elend vorhenlen, von den Teisen und Bachen das Milleid fodern was Ihnen die Unmenschliche verlagt, was weiß ichs? —. Und gestehen Sie mirs, Sie würden in det ansersien Berlegenbeit gewesen seyn, wenn Ihre Gottinn sich minder grausch bewiesen hätte? —

in dem Lone fuhr fie fort bis das Thema erschöpft war, und legte ibm dann gang trocken Die Frage vor: ob nicht er felbft bas alles fur entschiedne Martheit erkennen muffe? - Er glubete wie eine Sagbutte, und batte nicht bas Bert, die Augen aufzuheben. Ohne seine Ant= mort abzumarten, fubr fie fort: "Dun will ich Ihnen mit zwen Worten fagen, wie es zugebt, bat Gie fich einbilden fonnen, mich mutflich an lieben. Ich bin febr überzeugt, daß Gie ungemein viel Kreundschaft fur mich baben, und ich miste Sie wenig kennen, wenn ich nicht mußte bak biefe Kreundschaft eben so romantisch sen als alle Ihre übrigen Gefühle, - barunter verfiebe ich bier: fo boch gespannet, fo voll edler Schwarmeren als moglich. Die Gie in biefem Augenblice geftimmet fenn mogen, weiß .ich nicht; aber

## Ein und zwanzigstes Rapitel. 433

aber nicht mahr, mein Befter, vor diefer Unterredung murben Sie Ihre hand ins Feuer geftect! haben, wenn meine Wohlfarth . . . .

Serdinand: Gott fen mein Zeuge, Maria! mein Blut bis auf ben legten Tropfen flieft für Sie, auch nach diefer Unterredung! Dank, dank, daß Sie mir wenigftens Einmal Gerechtigkeit widerfahren laffen!

Maria ihm mit Warme die Zand druckend: Ferdinand, ich betheure Ihnen, daß meine Freundsschaft der Ihrigen die Waage halt! Sie sehen daß ich selbst die Ihrige auss Spiel sehe (das ist mehr, als mein Blut,) um Ihrer Vernunft zu hülfe zu kommen! Betrachten Sie mich als eine zärtliche Schwester! Mein Vater liebt Sie als einen Sohn; tassen Sie mich in Ihnen den Bruder wieder sinden, den mir der Lod zu frühentriß.

Ferdinand warf sich im trunknen Ungefium ber Freude ju ihren Busen. — "Nicht doch, mein Bruder!" sprach sie mit inniger Rubrung; indem sie ihn aufzustehen notthigte. Es wurde ihr immer sichtlicher, daß fein herz nicht völlig A. Thomas. II Th. Ee mehr

# 434 🥼 Herr Thomas. 🦠

mehr fren fen. Indeffen fuhr fie befto ernfthafs ter fort das Gegentheil ju behaupten. vergeffen daß Gie . . . . Dein feliger Bruder trug mich auch in feinem Bergen, aber er . . . . Genug bavon! Ich lefe in Ihrer Geele, lieber Ferdinand! Diefes feverliche Beftandniß und Belubb meiner Freundschaft erfüllet alle Bunfche Three Bergens; bas Uebermaas Ihrer Freude bemeifet bas. Ein ficheres Beichen, bag Gie nicht lieben. 3ch fann mir dann mohl alles übrige ersparen, mas über diefes Kapitel noch ju fagen mare? - 1. E. daß Gie mich obne 3meifel gang willführlich jum Gegenftand Ihrer Anbetung aus allen Mabchen Ihrer Bekanntichaft mabiten, baß aber bas Berg nur Freunde mablt, und bingegen jur Liebe ohne Worfan, ohne Willfuhr gejogen wird? und andre Beweise mehr, daß Ihnen die Liebe nirgends als im Ropfe fag. Das ift mir um Ihrentwillen febr lieb; eine ernftlichere Reigung murde Ihnen viel Bergmeh verurfachet haben, benn Gie reben . . . . 3ch lege ein unverletliches Gebeimniß in Ihren 2011= fen nieber! Gie reben mit ber verlobten Braut eines febr murdigen Mannes."

> enni ii San e Z **Acc**dis

## Ein und zwanzigstes Kapitel. 435

Ferdinand fuhr zusammen; Maria that als merte fie das nicht; empfahl ihm Berschwiegenbeit, und verbot ihm alle Fragen.

"Wenn Sie auch, fuhr sie fort, Ihrem Knien und Seufzen so viel zutrauen, lieber Phosmas. ein Band trennen zu können welches die gartlichste Liebe geknüpft hat, so würde Ihre eigne Denkart Ihnen doch im Wege stehen es nut unternehmen zu wollen. Sie würden heimstich leiden, und unglücklich senn. Urtheilen Sie, ob mir der Glückwunsch von Herzen gehe, das Ihre Liebe nichts als ein wenig romantische Schwärmeren war, von der Sie wills Gatt in diesem Augenblicke geheilet sind, — gesett auch, Ihr Herz sen würklich etwas gestreist; was ich doch zu Ihrer Ehre nicht glaube."

Der junge Thomas war nicht vermögend eine Solbe aufzubringen. Maria nahm ihn freundtlich ben der Hand: Schöne Seelen und gute Köpfe, sprach sie; haben das voraus, daß sie Wahrheit und das Gute nur schen dursen um es zu ergreisen. Ich bin mit meiner Offens berzigkeit noch nicht zu Ende, mein Freund! — Von der Ibeenwelka wohin Ihre Romanenles

# 436 .: Herr Thomas.

seren Sie versest hat, sprechen wir ein andersmal. — Und allenfalls wird ein bischen Erfahrung Ihnen in kurzem zeigen, daß es in der würklichen Welt ganz anders aussieht. — Sie könnten einer der liebenswürdigsten Menschen kind, mein Bester, und sind es mit allen ihren hohen Augenden nicht, weil Ihnen bisher ein Breund sehlte, eine offne, gerade Seele, die es der Mühe werth hielt, sich mit Ihrer Bildung abzugeben. Wollen Sie werden was Sie sepn können? — Sie sinden diese Freundinn in mir, wenn Sie mich nicht zurücksoßen."

Der Jüngling borte das mit Befremdung. In seiner Einbildung war er ein sehr vollkommmes Wesen, und, wenn er seiner Mama glaubte, die so was doch auch wohl verstehen mußte, so war er ein Wunder un Leib und Seele. hier himgegen räumte man ihm hohe Augenden ein, und sprach ihm liebenswürdigkeit ab. Das war kurds! Davon mußte er mehr erfahren!—"Ich Sie zurücksofen! O meine theuerste, meine himmlische Freundinn, reden Sie! besehlen Sie! Was foll ich annehmen? was ablegen? Ibe Wink wird alles aus mir nachent."

## Ein und zwanzigstes Rapitel. 437

"Sachte, mein Liebert mit Ginem Winte wird es nicht ausgemacht fenn-; Die Materie ift ju reichbaltig. Da, ich will benn einmal feben, wie folgsam Gie find, und vor ber Sand mit einem halben Dubent Winken ben Anfang maden! - Go ein ichaaler Laffe wie ber junge herr Baron, ift ber bas Mufter, nach bem fich ein Jungling von Ihrem Rovfe und herren bil ben muß? - If es: Ibnen benn 'nie aufgefallen , daß diefer Gect ber eingemachtefte Safen= fuß ift, ben die Erde tragt? Alle vernunftigen Leute find Baruber einig; und faft fcheint es als ob er felber feine innere Geringfügigkeit abnes weil er fo angftlich fur feine Außenfeite befünt mert ift. Dein, mein Lieber! ein Bat bet fein unbres Berdienft hat ale vier der finf Wochen ein neuce Aleid womit er von Bnus m Saus die Stadt durchtanft , und Bumt mit vier Pferben die bennichbarten Oerter burchfliegt. um - feine Sacte ju jeigen; ein feichter und leerer Ropf, ber fein anbres Talent befist ats tebem; ben jeder Gelegenheit eine abgeschmactte Soflichkeit ju fagen; ber fich mit nichts beschäfftigt als mit feiner Bigur, in nichts verliebt iff als in fich e keinen Spiegel obue einen fußen Blick ž:,

und fubtteln obne bas ers fabit. - Rermer : Thre Art fich ausundrucken! Kurmabr mein Befer, Ihre Bbenfen find noch bober als Thre Abfite. Um bes himmels willen, woher nebmen Sie all ben Schwulk? - Ro, gewohnen Gie fic bas ab, und maleich bas lebertriebne im Ansbruck! Alles was wir andern Renschen fcblechtbin aut oder mittelmäßig finden, ift ben Ihnen portreffich, entzudend, gottlich, ober abfdeulich, entfeblich, erefrabel. Legen Gie bubich ein wenig Babrbeit in bas mas Sie fagen, bamit es emigermaßen ju Ihrem Bedanken und ju bem Begenftanbe paffe. - Ranftig ein Debreres. faat ber Ralender! Rebmen Gie fur bente mit biefen Binten fürlieb. Doch nein! ben Ginen noch: Berfen Gie Ihre Romane ins Feuer, und smar je eber je lieber! - Run, anter Rreund, if die Beibe an mir, Ihnen mein Ohr bingubalten. Rrifd! Debmen Sie mich in die Aur!" A ....

Ferdinand war eben nicht a fon alla, wahe vend Maria ihm fo' (mit unfern Großvätzen für teben,) ben Baben punte. Es fiel ihm von seinen Augen wie Schuppen; er fühlte bie und ba, daß Navia Necht hatter über noch war er nicht

## Ein und zwanzigstes Kapitel. 441.

nicht Mann genug, das ju gestehen, mithin bruckte ihn jene Verlegenheit; die denen Sache fälligen die in ihr tlurecht verliebt sind, gewöhns lich zu seyn pflegt. Doch rasste er sich zusammen, und weil Mariens Benfall ihm eigentlich über alles gieng, so beschloß er, ihrem Geschmacke: den seinigen zu opfern. "Es ist genug für mich, sprach er, daß Sie etwas tadeln, zum mich davon loszumachen so gut ich kann; und Sie gläuben nicht zu welchem Stolze Sie mich erheben, indem Ihr Kadel nur meine Außenfeite trifft."

"Gebuld! Gebuld! fiel ihm bas Madchen ins Wort: Beym Leichteften muß man anfangen. Die innwendige Seite soll nicht vergessen werden; auch habe ich Sie ia schon vor den Romanen gewarnt, die Ihnen von innen und außen schädlich sind. Ich seine hinzu: spielen Sie in Ihrem Leben nie wieder mit der Liebe! Unter allen Spielen ist keins gefährlicher als das; und nicht immer sindet man eine Marie!— Aber mein Lieber, unser Ackrid? Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt; lest sind Sie am Ausspielen.

## 442 Herr Thomas.

"Ich verftebe mich nicht baranf, Fehler an Marien ju finden! Dort lauft die Strablen=quelle ihre erhabng Babu; ich frene mich ihres wohlthätigen Lichts; ich wärme mich an ihrem milberen Strahl; ich bewundre fie, felbst wenn ihr Feuerauge mich senget: aber ich übertaffe es ben gesthwärzten Brillen, ihre Flecten ausmssspähen!"

"Pos Taufend, das ift pompds! Ich will kerben, wenn das nicht physitalische Poeffe, oder poetische Physit ift! — Die Strahlenquelle! Das sengende Feuerange! O allertiebst! aller-liebst! — Und wie der Schelm das alles so fein auf mich anzuwenden weiß! — Fürwahr, Thomas, Sie sind ein Mensch, der meine Winke zu benuben versteht!"

"Sie sollen seben, obeich fie benuten werde, biese Winke, ober vielmehr diese Schwerdthiebe, bie bis in das Mark der Gebeine dringen; nur muthen Sie mir nicht zu, von Marien mit Kalte zu reden! Sollte ich aber jemals. Fehler an Ihnen wahrnehmen, so — o so leiben Sie mir Ihren Mund.

"By, Thomas! das ift Unfinn!" "Nein,

## Ein und zwanzigstes Kapitel. 443

"Nein, farmahr! Dur diefe Bippen, nur die milbernden Blicke biefer Augen machen bie Wahrs heit auch ohne Gewand erträglich."

20 1.400 4.50

"Marfc! Sie find ein Schweickler und ein Eropfopf!" rief Maria, und schob ihn lachend ben ben Schultern zur Laube hinaus. "Geben Sie, Schwicke, und kommen Sie mir nicht wieder vor Augen, bis Siegeinen-merklichen Ausfang Ihrer Besserung gemacht haben!"



3men und zwanzigftes Rapitel.

Wie bas falte Bab anschlug.

Alles übrige Gewicht, melches Maria ben bem jungen Heren Thomas haben mogte, ben Seite gefest, war das schon hinreichend ihren Winken seine Ausmerksamkeit zu verschaffen, daß sie wan den mackerken Leuten und von ihm selbst für das vernfinstigste und gebildetste Mädchen in der ganzen Republik gehalten wurde. Er überdachte jegliches Wort, und obwohl er der Aristarchiun nicht

## \$44 Dere Thomas... Inc. : E

fo vor der Zauft weg in allen Studen bemeflich: tete: fo fühlte er fich doch in einigen Artifeln von ber Dacht ber Buhrheit abermaltigt: Sein Stolus 1. E., ben fie fur Bombaft erflarte, buntte ibn nach wie vor febr ebel und erbaben; aber dabingegen konnte er nicht in Abrede fenn. bag feine Art fich ju fleiden . . . . Er hatte nicht bas Berg, ben Gebanten binaus ju benten, fo bemutbigend mar es ibm, in ben Augen bes berrlichften Daddens - bas bieß: in den Augen bes Menschenverstands - nicht blog fur Kopie, fondern gar fur Karifatur eines Jack Dubbing gu Desaleichen fonnte er allem mas fie aelten! ibm über feine amorafifche Paffion gefagt batte, nicht anders als mit tiefem Gileng begegnen; es lag ju viel Uebergewicht von gefunder Bernunft barinn, und er geftand fich felber, daß, wenn gleich Maria ihm biefe viergehn Lage ber um ein Merkliches naher ans Berg gefchlichen fen, ben= Noch ihre Graufamkeit ihm mahrlich keine einzige Mittaasmahlgeit verleiden murbe ifo wenig als Bormals aller Corment, den er abfeiten ber Donne Magdalis, ber unmenschtichen: Luforis. Der Lifflie, und wie fie alle hießen Albie Liger= thiere erfahren und befeufget batten : Rermer begriff

# Zwen u. zwanzigsteb Kapitel. 445

beariff er, bag er in ber That ber ichonen Marte graen über eine lächerliche Rolle gefpielet babe. und daß er biefem braven Dadel unendlichen Danf'ichuldig fen daß fie, anftatt ibm die Ebire zu weisen, vielmehr fich bemube ihm die Augen ju offnen, und feine Politur ju beforbern. Gine folche mabre Areundschaft duntte ibn nach reifer Heberlegung mehr werth, als die hobe geiftige Liebe, von der er ein paar Stunden vorber noch fcmdemte; und wie kounte fie ibm biefe Rreunds Thaft beffet barthun, als inbem fie ibm feine Mangel jeinte, und bennoch ihn mit feinen Mane geln ertrug? Er mußte ben Gpruch: Amici vitia ni feras, facis sua; aber er mußte queb. bak iener felechterbings bamit verbunden merben muße Amici vitia fi feras, facis tua.

Das Resultat dieser Meditationen war gedoppelt. Er begonnte in die Untrüglichkeit seiner Mutter, wie auch in ihre ungemeßnen Lobsprüche die und da einiges Mißtrauen zu segen, und beschloß; so viel immer möglich seyn wurde sich nach Mariens Geschmacke zu bequemen, selbst in denen Artikeln, worüber er im herzen nicht eins mit ihr war. "Denn, sagte er zu sich selbst,

# and the Grand And Andrews

es ift hier die Rede von Dingen, in welchen es mernunftiger ift mit dem Strome zu schmimmen, und tieber. mit allen schähdaren Menschen Untecht, als allein Recht zu haben; da nun :4. E. alle diese wackeren Lente sich nicht die zu mir erheben können, so will ich mich zu ihnen hiuablassen, wosern ich kann, und so viel ich kann, damit wenigstens diese ehrlichen Bootier, die jezt meinem erhabnen Schwunge nicht solgen können, mich nicht wegen meiner Supenivität auseinden. Sie versichen meinen sublimen Ausbruck nicht: gut, ich will mich bemühen den ihrigen zu lersnen. Apoll unter den hirten!

Bon gangem herzen aber packte er feinen befien Anzug zusammen, um ibn nach Mariens Borschrift in eine minder phantastische Façon bringen zu lassen. Schwester Jule wurde freundtich gebeten, den enormen haarbeutel und die Kalschespielermanschetten unter die Scheere zu nehmen, und Mama mußte nolens volens Anskalt machen zu einem huthe, wie ihm andre vernünstige Leute trugen. Alles das betrieb Doktors Junge mit solcher hast, als hatte des heiligen Römischen Reichs Mobligeth darauf herubete.

# Zwen u. zwanzigstes Kapitel. 447

Am folgenden Nachmittage war er schon so weit, daß er sich in seiner Resorm zeigen konnte. Er fand Mariens Bater nicht zu hause; statt aber umzukehren wie er sonst vslegte, überraschte er seine Freundinn in ihrem Zimmer: "Sehen Sie, meine schöne Freundinn, wie folgsam ich Ihre Befehle verehre!" — "Ih nu, erwiederte Maria, ich babe immer gedacht, das hopsen und Malz nicht völlig' an Ihnen verlohren sep. Ereten Sie einmal vor den Spieget! Müssen Sie nicht selber bekennen, daß Sie noch einmal so artig aussehn?"

"Ich bin jufrieden, wenn Mariens untruglicher Geschmack es fo findet, und verwerfe jedes andre Urtheil. Die Frau Baroneffinn und bie guadigen Frohlens mennten eben, ich joge auf wie ein Sviesburger."

"Mh! gut daß Sie mich auf dies Kapitel bringen! Einen fehr ernstlichen Wink bin
ich Ihnen noch schuldig: lassen Sie sich doch
von dem Gesindel nicht langer persissiren! —
Mit andern Worten, guter Freund: Rupfen Sie Ihrer, Eitelkeit ein paar Schwungfedern aus! Kublen Sie denn gang nicht, daß diese Leute auf die blutigste Art ihr Fest mit Ihnen haben? —
Man Dan ficht wie eingenommen Rreund Thomas in alle Wege von fich ift; wie glatt ibm bie unverfchamteften Lobfpruche binabgleiten; wie fo gang keine Kunfte es koftet ibn burch ein paar Rome plimente, die man feinem Berftande, feinem Dipe, feiner Gelahrtheit, feiner Figur, feinem feinen Geschmacke breuft an den Sopf wirft, ju -allem in ber Welt zu verleiten! Du, fo bivertirt man fic benn mit ibm, und mich munbert nur bag man ibn nicht langft fcon, wie Jean de France in der Kombbie, beredet bat, feinen Roct auf bein Ructen jugutnopfen! - Saben Gie nie bie Bemerkung gemacht, baf ehrliche Leute munderfelten, und nie ohne fehr michtige Beranlaffung, aber auch bann nur mit großer Bescheiden beit ins Angesicht loben? War Ibnen bie bochabliche Ramilie nie verbachtig? Und fonnen Sie murflich fich schmeicheln bag Sie nur Die Salfte biefer Komplimente, worauf Sie fic fo viel ju gute thun, verdienen? .-mie ifte, Lieber ? Gebe ich in meinem mobimen= nenden Frevmuthe and zu weit? -- "

"Schließen Gie bas vielleicht aus ber Aufmerkfamkeit, mit ber ich jedes Bort von Ihren 

"Micht

# 3men u. zwanzigstes Kapitel. 449

"Nicht boch, fiel sie ihm in die Rebe: sonbern aus Ihrer veränderten Farbe. Ich fürchte,
mein Freund, Ihre Mennung von sich selbst hort
sich nicht gern ber Namen nennen. Aber ich
halte es für meine Pflicht Ihnen zu sagen, was
andre Leute, die Ihnen nicht nahe genug sind,
sich begnügen zu denken. Ich weiß wie leicht
wir uns täuschen, so lange wir uns nur mit
unsern eignen Augen seben; und Sie, lieber
Khomas, laufen Gefahr aus Ihrer Kauschung
bereinst weit schmerzlicher zurechtgebracht zu werden, wenn Sie jezt die freundschaftliche Hand,
die ich Ihnen — vielleicht schon zu spat — biete,
zurückstoßen."

Ferdinand, bessen hochmuth würklich gekrankt war, verbiß seine Empsindlichkeit gegen ein Madchen, dem er zu viel Autorität über sich einges
räumet hatte, als daß ers gewagt hätte nur zu
mucksen; und zudem fühlte er, wenn auch nicht
volkommen, doch wenigstens einigermaßen, daß
Maria den Nagel auf den Kopf getroffen habe.
"Nein, rief er, ich ergreise diese liebe hand mit
lebendigem Danke! Ich erkenne Ihre gute Absicht, und betheuere Ihnen daß iedes Wort aus
Ihrem Munde mir wichtig ist. Würde ich
Ich Thomas. II. Th:

## 450. Herr Thomas.

nach all der bittren Arzney von Geftern, mich bente zu Ihnen gedränget haben, wenn ich ansbers dächte? Ik es nicht das erke mal daß ich mich Ihnen aufdringe, winn ich Sie allern wußte? Sie sehen daß ich keinen Augenblick verschunet habe, alle die Thorbeiten die Sie geftern rügten, abzulegen. heute warnen Sie mich vor der adlichen Familie: und Sie sollen sehen oh ich diese Warnung benugen werde."

Maria mar febr zufrieden fo viel Bereitwilliafeit ben ibm zu finden; aber ne fab bell genug, die Anstrengung wahrzunehmen, mit welcher er feine Empfindlichkeit unterdrückte. Aus benden Urfachen glaubte fie, die bisher auf ibn losges fcblagen batte wie bas Altonaer politifche Tour: nal auf die franiskiche Rationalverfammlung. ihren Con milbern ju muffen. Bon nun an erlaubte fie fich alfo feine Gartafmen mebr, benn fe batte ibn bloß desmegen etwas unfanft ae= bambhabet, um ibn befto lebbafter jum Gefühl feiner Martheit ju bringen. Gie gab ibm freunde: schaftlich zu versteben, daß fie ihn nicht fo mobl por andern Leuten, als vor fich felbft marne: und indem fie feinen vielen guten Gigenschaften Berechtigkeit miderfahren ließ, und fogar feinen poeti=

# Zwen u. zwanzigstes Kapitel. 451

poetifchen Calenten ein modeftes Kompliment machte, ließ fie ihn bemerten daß Bescheidenheit in bem Berzeichniffe feiner Meriten nicht anzutreffen fen.

Sie fuhr in der Rolge fort, ihm feine Fehler und Schwachheiten, in fofern te in ihrem Befichtefreise lagen, fanft und freundlich zu zeigen, und benuste feine Gitelfeit felbft, um bas Uebermach berfelben ju befcbranken. Sie mußte au gut, bag man auch ju dem edetften 3mecte ficherer gelanat, und felbft ben ben beften Denichen allemal mehr ausrichtet, wenn man mit edler Rlugheit ihre fcmache Seite ju Sulfe nimmt, benn bas ift ein Erfahrungsfag ben ber liebe Gott felbft fur bemabrt erflarte, indem er ibn fogar ben Abfaffung ber jebu Gebote an= manbte; es ift ein Gan ber fo lange gelten wird, bis einmal alle Menfchen obne Ausnahme, und gewisse mortreiche Maximenschreiber werft, fo veredelt fenn merden, baß fie bas Gute anneh= men und ausüben bloß weil es qut ift. Der die Menschen ben ihrer Schwäche zu faffen weiß, ich wiederhohle es, ber macht aus ihnen gemei= niglich mas er will, Engel ober Beufel; ber San ift nur wenige Tage junger als biefe Erde.

Und so weit wir um uns her sehen können er= giebt fiche, daß alle Leute die ihn, es fen objet= tivisch ober subjektivisch aus den Augen fegen, febr übel fu fahren pflegen. Die Frau Baronne wußte nebft ihrer Brut, baß bas Bergnugen fic loben ju boren eine ber fcmachften Geiten unferes Selden mar; burch Lob machte fie ibn gum vollftandigen Rarren, fo lange er felbft feine Schwäche nicht fannte. Maria mußte eben bas; fle lehrte ibn aber feine fcmache Geite tennen. und machte ihn durch weife Sandbabung berfels ben jum vernünftigeren Menfchen. Gie uberzeugte ihn von der Nothwendigkeit fich felbft zu ftudiren, und befonders feine fichtbaren Schmaden, wenn er ja fich von ihnen nicht losmachen konne, menigftens durch fluges Diftrauen becten und ichunen ju lernen, - wenigftens ju lernen mit offnen Augen ju leben, über fich ju machen, und fich nicht dem erfren beften Buben preis gu geben, ber die Ripelung feiner Gitelfeit oder etwa bas Wort Freund (Ferbinands mote Schwade,) jur Beitiche brauchte, ibn gleich einem Rreifel ju treiben. \*)

\*) Wer unter ben Gbleren meiner junger Lefer und Leferinnen bie Kunft lernen will, andrer Leute schwache Seiten auf eine wirdige Art zu handhaben, und seine eignen Schwächen nicht preiszugeben, das beibt mit anderen Worten: die schwere Kunst unter den Mensschen zu leben: bem empfehle ich das treffliche Buch bes Frenherrn von Knigge Ueber den Umgang mit Menschen, in welchem er zugleich sehr ernfte und eble Warmungen vor dem unredlichen Mibbrauch frender Schwäche finden kann. Es ift, wie ich höre, von diese nite.

So hatte Maria die Freude, ihn, ebe eig Jahr vergieng, zu einem, im Berhältnis mit dem was er vormals war, gewiß sehr liebenszwürdigen Menschen gezogen zu haben, so weit ein junges Frauenzimmer ihn zieben konnte. Jezber der die Metamorphose wahrnahm, bewundert, das ein schöner Mund dieses Wunder gewürfet habe; selbst Mariens Bater, der sich wohl, am berzlichsen darüber freuete, gab Ferdinands allmähzlich reisender Vernunft einzig die Stre.

Hatte um diese Zeit das Glack unserem Manne zugleich einen weisen, in det Leitung und Ausbildung zu kunftigen Gelehrten bestimmtet Innglinge ersahrnen Freund zugeführet: so ist nichts wahrscheinlicher, als daß er mit seiner trefflichen Anlage einer der ersten Manner in Deutschland geworden seyn wurde. Maria konnte weiter nichts als ihm die Augen für das Lächerliche seiner Außenseite offinen, seinen rauben rosmanhaften Augenden einige Gefälligkeit geben, Ff 3

nühlichen Schrift eine neue, mit einem britten Theile vermehrte Ausgabe unter der Press, und ich sobe es sehr, das diefer eergahren und menischenkundige Schriftkeller feinem Gegenstand so vollftändig wie nidglich zu bearbeiten trachtet. Bugleich aber winschte ich, und mit mir gewiß viele, daß es ihm gefallen mögte, einen gedrungenen Auszug aus seinem Werfe zu einem sehr wohlseisen Preise du veranstalten, damit es vielen Lesern in die Hände kommen fönnte, bernen 1 Athlie. Is Gyr. (und vermuthlich wird der Preis der vermehrten Ausgabe keigen,) eine richtige Summe für ein Buch sen dirften. M.

miber feine unermefliche Gitelfeit zu Relbe gieben. und ihm ein Theil ihres gefunden Menschenver-Kandes, so viel desklben zum Umgange erfoder= lich ift, inokuliren. Gie lehrte ihn reden wie andre vernunftige Leute, fatt daß feine Diftion bisher immer, auf Stelzen gieng; fie entwohnte ibn fo ziemlich von der leidigen Disvutirfucht und Rechthaberen, die ihn vormals allenthalben unertraglich machte, nur da nicht, wo man feine Thorheiten gefliffentlich nahrte um ihn jum Beften zu haben; fie bemühete fich, ihm, den fein romantischer Schwindel tagtaglich mit Stirn und Dafe mider irgend einen Pfoffen führte, menig= fens fo viel Menfchenkunde bengubringen als fie felbft fich hatte erwerben tonnen, - meldes nun wohl nicht wunderviel, aber doch ungleich mehr mar, ale gewöhnlich folder Orten ein Dadochen bon ein ober zwen und zwanzig Jahren gu haben pflegt, weil fie fich fruh gemobnet batte mit ben bellen Augen ihres fehr erfahrnen Baters zu feben; und es wurde Monsieur Kerdinanden sehr gefrommet haben, wenn er in diefem Stude fo folgsam, als in manchem andern gewesen ware.

Das war wo nicht alles, boch bas Erbeblichste, was Maria in so furzer Zeit für ihn
thun konnte. Zwar bewürkte sie nicht so viel
als man nach dem Scheine hätte glauben mögen.
Er wechsotte, gleich dem Juchse, nur das Haar,
aber nicht den Balg. Seine Eitelkeit z. E., die
so ganz ersäuset schien, tauchte eigentlich nur
unter, und verlohr sehr wenig an innerer Araft;
seine hobe Mennung von sich selbst kimmete sich
frevlich in einigen Nebendingen, als etwa in
hinsicht auf den Geschmack im Anzuge u. dergl.,

# Zwen u. zwanzigstes Kapitel. 455

um eine Kleinigkeit berab, aber in der haupt-fache blieb fie fich gleich. Rach wie vor biett er fich fur den fuperieurften Ropf, fur das erfte Benie, fur das ichonfte Serichen, und feste in fich und feine Ginfichten ein, wir fonnten mobl fagen: unverschamtes Bertrauen. Der gange Unterfcbied mar diefer, daß er fiche nicht mehr fo geradem merken ließ. Ware er noch ein Sabr unter Mariens Sobel und Meifel geblieben, fo. batte fie durch die große Gemalt die fie uber. ibn befag, ibn ohne Zweifel viel weiter in ber Genefung gebracht. Bon dem Gefühle, wie nothwendig befonders einem Junglinge der fein Glud noch erft zu machen bat, Die aute Den= nung und Achtung andrer Leute fen, von biefem Gefuhle, meiches er einzig ibr allein verbantte, batte fie ihn gemiß mit ber Beit ju bem Gefuhle. geleitet, daß es ficherer fen biefe gute Mennung ju verdienen als ju erschleichen. Mus Gitelfeit ftellte er fich bescheiden, aus Stols murde ers murflich geworden fenn. Aber faum batte Maria den Anfang gemacht feinen Sochmuth, und jenen falfchgeleiteten Chrgeis unter die Jube gu treten, um dem edlen Stolze Plat ju machen der neben Sochmuth nicht gedeihet: fo murde er ihrer Bucht entriffen, und jog auf die Univerfitat, nicht um Weltweisheit, oder Mathematik, oder die Rechte, oder Gottesgelahrtheit, oder die Seilfunde - fondern um das Alles zu ftudiren: benn fein' Bater hatte ben Borfan ben weitem nicht aufgegeben, aus feinem Berdinand etwas mehr als einen Conring, und ben gelehrteften Mann feines Zeitalters ju machen, desmegen batte er auch zu bem Allen einigen Grund ben ibm gelegt. Die

## 456 Herr Thomas.

Bie aber Ferdinand bennahe nichts von bem Mlen ward, und was endlich nach einer Kette mannichfaltiger verdienter und unverdienter Schickfale aus ihm geworden fen: das alles, lieber Lefer, follft Du ju Deiner Warnung, wenn Du vielleicht in dem Salle mareft ihrer ju bedurfen, ober ju Deinem Zeitvertreib, wenn Dich eigne Mlugheit, ober Jahre, ober Deine Lage ohnehin fcon fichern, in der Folge Diefes Werkleins erfahren; benn wir brechen bier ab, und gmar obne Autorgriff, - ohne unfern Dann in einer Situation ober Berlegenheit ftecten ju laffen, bie Dich etwa reigen fonnte bem folgenden Banbe mit Rengier entgegen ju feben. Gin fo alter Befannter als der braune Mann, bedarf mobil ben feinem Bublifum der Autorgriffe nicht, um ben feiner Wiederkunft ein freundliches Geficht ju finden.

Ende des zwepten Theils.

#### Drudfehler.

| S. 43 | 3. 6 v. u. | lie3: | Spagierfahrten abgerechnet, |
|-------|------------|-------|-----------------------------|
|       | - S v. u.  |       |                             |
|       | 2 V. U.    |       |                             |
| 78    | - 9 v. u.  |       | war es ein                  |
| - 85  | - 6 v. u.  | . —   | brauen                      |
|       | - 4 v. u.  |       |                             |
| 103   | - TO V. D. |       | Fent, ben Thomas            |
|       | 17 v. o.   |       | Burgermeifter               |
|       | - 12 v. o. |       | Mitter                      |
| 27I   | - 12 v.p.  |       | Fullen gewesen ware.        |
|       |            |       | verniinftigfte              |

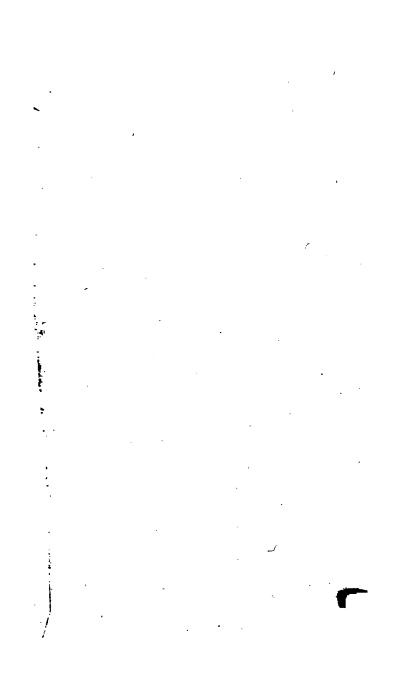

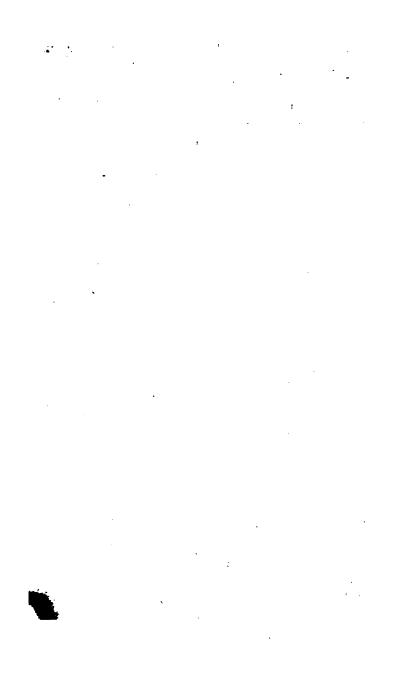



PT 2436 M5K6 1786 v. 7

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due,

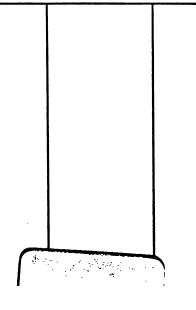

